









# Gray More Inc.

Sin the same of

(F. 1919) - 24.

Then accept high the burds of t

Mil einem Stannicht Arnbi's Denkmai in ber

THE STATE OF THE S

Bei Couard geer :

1855



# Ernst Morit Arndt.

Sein Teben und feine Schriften.

Ron



## G. Langenberg.

"Der unsterbliche Geift und was er auf Erden gewirft und geschaffen hat, tebt fort durch die Jahrhunderte und durch die wechselnden Gestalten sterblicher Wenschen." Arubt.

Mit einem Stahlflich: Arndt's Denkmal in Bonn.

Bonn,

bei Eduard Beber.

1865.



### Dormort.

Die Herausgabe dieser Biographie Arndt's hat darin ihren Grund, daß bisher fein Werf über ihn erichienen ift, welches neben bem sortlaufenden Lebensbilde zugleich seine reiche literarische Erhätigkeit berücksichtigt, in der nach Garve ein Autor am allertreussten sich felbs schliebert.

Ich habe in den biographischen Wittheilungen Alles gu vereinigen gesucht, was ich in dem Schriften Armbi's und anderwärts gestunden und erfahren, und glaude nichts Weientliches vergessen, auch anderwärts geschneit wei der die der der der der der den nußte, um nicht gar zu vielen Raum in Anspruch zu nehmen. Wenngleich Arndi's Gedicht in diesem Werte einen besondern Abschnitt bilden, so mußte ich doch in dem biographischen Theile des Verständnisses wegen Einzelnes daraus hervorzehen, um dadurch einen psychologischen Bilcf in Arndi's Leben zu gewinnen und zu erseichtern.

Es war mein besonderer Zweck, sowohl in der Biographie als in den Referateu über die Schriften, mich Arndr's ternhafter und originieller Worte so viel als möglich zu bedienen. Die etwaisen wörtlichen Wittheilungen tragen allerdings den Stempel subjectiver Auffassung, aber ich glaube die Versicherung geben zu dürfen, daß wenn Jemand eine andere charafteristige Auswahl träfe, es würde boch derfelde Arndr und Ton und Juhalt hervortreten. "Es sind teine tiefen Speculationen, die Arndt vorbringt," sagt Hausser in seiner deutschen Geschichten der Kochen der bern schliche, kernhafte Wahrschieten von einem rüftigen, frischen

Beift sachgemäß und lebendig vorgetragen; er sucht dabei nicht ben Ruhm und den Zierrath eines ordentlichen Kunstwertes, sondern er wendet sich mit der schlichten, eindringlichen Beredanteit eines biedern und rechtschaffenen Mannes an den Berstand und an das Herz feines Bolles, dessen Dienst sein Leben gewidmet war."

Die Schriften Arnbt's gehen in biefem Werfe in ihrer Zeitfolge mit ber Biographie parallel und bienen badurch einander zur Ergängung. Des Urtheils über das Eine und Andere habe ich mich enthalten. Das mögen Andere thun, und haben es genug gethan. Mir galt es: einerseits um eine charaltertreue Biographie, und andverseits um einen erfeifdenben Einblid in die Schriften Arnbt's. Sollte mir biefes einigermögen gelungen fein, so bin ich für meine Thätigkeit reichsich belohnt.

Bonn, 18. Juni 1865.

E. Langenberg.

## Inhalt.

|          |      |            |        |        |       |      |        |        |       |   | Seite |
|----------|------|------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|---|-------|
| Ginleitz | ıng  |            |        |        |       |      |        |        |       |   | 1     |
| I.       | Die  | Eltern     |        |        |       |      |        |        |       |   | 4     |
| П.       | Der  | Rnabe      |        |        |       |      |        |        |       |   | 6     |
| III.     | Str  | iljunb     |        |        |       |      |        |        |       |   | 11    |
| IV.      | Der  | Stubent    |        |        |       |      |        |        |       |   | 15    |
| ₹.       | Der  | Reifenbe   |        | ٠.     | ٠.    |      |        | ٠.     |       | : | 17    |
| VI.      | Der  | Profeffo   | r .    |        |       |      |        |        |       |   | 26    |
| VII.     |      | erften R   |        |        |       |      |        |        |       |   | 29    |
| VIII.    | Geif | ber Be     | it. E  | fter : | Theil |      |        |        |       |   | 34    |
| IX.      | Die  | Jahre 1    | 806 bi | s 18   | 10    |      | ٠.     | ٠.     |       |   | 41    |
| X.       |      | ber Be     |        |        |       | it   |        |        |       |   | 47    |
| XI.      |      | Flüchtli   |        |        |       |      |        |        |       |   | 55    |
| XII.     |      | rsburg     |        |        |       |      |        |        |       |   | 59    |
| хпі.     |      | Solbate    |        |        |       |      |        |        |       |   | 68    |
| XIV.     |      | Reife po   |        |        |       |      |        |        |       |   | 70    |
| XV.      |      | bebeute    |        |        |       |      |        |        |       |   | 73    |
| XVI.     | Dre  | ben unb    | Geiff  | ber    | Reit. | (Dri | tter 2 | beil.) | 1818. |   | 76    |
| XVII.    |      | Reichen    |        |        |       |      |        |        |       |   | 85    |
| XVIII.   |      | Leipziger  |        |        |       |      |        |        |       |   | 88    |
| XIX.     |      | Flugfdi    |        |        |       |      |        |        |       |   | 90    |
| XX.      |      | e Wanbe    |        |        |       |      |        |        |       |   | 100   |
| XXI.     |      | literarifo |        |        |       |      |        | 1814.  |       |   | 103   |
| XXII.    |      | porläufi   |        |        |       |      |        |        |       | _ | 109   |
| ххпі.    |      | neue Li    |        |        |       |      |        |        | -     | ÷ | 115   |
| XXIV.    |      | t ber Be   |        |        |       |      |        |        |       |   | 119   |
| XXV.     |      | Stillefte  |        |        |       |      | ÷      | ÷      | ÷     | ÷ | 128   |
| XXVI.    |      | Tob 20     |        |        |       | -    | -      | •      | •     | • | 184   |

|         |                                                      |    | Seite |
|---------|------------------------------------------------------|----|-------|
| XXVII.  | Die literarifche Thatigfeit von 1819 bis 1840        |    | 138   |
| XXVIII. | Die Wiebereinsetzung in fein Amt. 1840 .             |    | 154   |
| XXIX.   | Die literarifche Thatigfeit von 1840 bis 1848        |    | 161   |
| XXX.    | Ein gutes altes beutsches Gemiffen im Jahr 1848      |    | 192   |
| XXXI.   | Die ichriftstellerifche Thatigfeit von 1848 bis 1859 |    | 196   |
| XXXII.  | Der Dichter                                          |    | 212   |
| XXXIII. | Die letten Lebensjahre und ber Tob                   |    | 262   |
| XXXIV.  | Bergeichniß ber Schriften Arnbt's                    |    | 269   |
|         | Familien . Dadrichten, nach Arnbt's eigenhanbig      | er |       |
|         | Schrift                                              |    | 274   |
|         | Unmertungen                                          |    | 276   |

Ernst Morin Arndt.



## Einleitung.

Da erhebt fich nun am liufen Ufer bes Rheines, auf bem bekannten "alten Boll" in Bonn, bas eherne Stanbbild Arnbt's.

Bur Errichtung besselben haben nicht allein beutiche Baue bereitwilligft und mit Freuden ihre Gabe bargebracht, sonbern alle Lanber Europas, ja ber gangen Erde, wo "beutiche Bungen klingen".

Es ist daher ein Rational-Monument, von Deutschlands Sohnen einem seiner Lieblinge, ver sein Stof, sein Wohlftdier, sein Lehere, ja sein Rahner und sein "Gewissen" war und ist, aus Dantbarteit, Verehrung und Liebe errichtet.

Moge bas Bild bes ebernen "beutschen Bachters am Rhein" jebem Beschauer Arnbt's Worte gurufen:

Run brause fröhlich, Rhein, Rie soll ob meinem Hort Ein Balicher Bachter fein! Das brause fort und fort.

In Arnbt tritt uns, wenn wir fo fagen burfen, eine verforpette Ibee entgegen. Es ift bie Ibee: "eines einigen freien Deutschlands."

Diese Jobes jiebt sich durch sein ganged Leben, vom Mannesalter (1806) bis zum böchsten Greisealter (1859), und nicht Arnbt batte biese Jobes, sondern die Jobes batte ihn. Jür sie bat er geschrieben, geredet, gesungen, gestritten und gelitten, ja sein Leben eingesept, und es ist uns schieben und geschaft, an ihn zu pentken, von ihm zu sprechen, ohen am Katerland, an Areisbett, Chre und Einigkeit desselben zu denten; aber eben so unmöglich ist auch bas Gegentheil; benn Arnbt ift burch und durch ein acht beutscher Mann, ein Reprassentant bes beutschen Boltes, dem "beutsche Freibeit, deutscher Gott, beutscher Glaube, deutsche Hers, und beutscher Stabe allemant vier Helben sind."

Darum hat ihm auch Deutschland ben Ehrennamen "Bater" Urndt gegeben, ben Keiner vor ihm gehabt hat.

In Arnbt fritt uns gugleich ein gefch vorner Feind des Rapoleonismus entgegen. Um aber biefen zur Leibenschaft geworbenen haß gegen das Bulfche, wie er es nannte, gebörig zu würdigen, muß man fich der Leiten von 1806 bis 1815 erinnern, in welchen berfelbe, verdunden mit einem hohen patriotifchen Sellstigessibl ein Characterzug deutscher Manner und Frauen war.

Der Napoleonismus-fist wieder auf dem Abron und lugt nach geutschlaud Strom, dem Rheine nob einem herrlichen Gauen, und so ist es wolf an der Zeit, fich dieses hunderstach verbeinen haffes zu erinnern. Wer weiß, was in der Zufunst duntelm Sintergrunde schummert und wogu es gut ist. Das eherne Benfmal am Rheine möchte, wie einst der Mann im Leben, den Frangolenhaß auf sich laden und — gerstert werden.

Un uns ware es alebann ben Fehbehanbiduh, welchen Arnbt in feinem Werte: "Geift ber Beit" hinwarf, von Neuem hinzuwerfen, zum Trop "allen Schurten und Raugen".

An uns ware es alsdann insbesondere, Angesichte des Dentmalt an den Ulern des Rheines, des "heiligen germanischen Stromes", das von Armbi mit der größten Begeisterung geschriebene Bett: "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Gren ze." nicht nur einzuprägen, sondern endlich zur vollen Wahre beit zu machen, und mit Armbt zu fingen: "Bür unsern Whein frisch über'n Rhein," und die "dang gestundete Schuld" einzulordern.

In Armbt tritt uns aber auch eine burch und burch poetliche Ratur entgegen. Diese Natur, Ansangs mit Liebe und Freude, Schmerz und Schnschuch z. spiesend, aber boch einen freien Sinn und eine freie Welfanschauung offenbarend, brach erst in vollem Elange bervor, als unser Naterland erniedrigt, gestnechtet und geses seit war. Da, ergriffen von der Schmach der Zeit, ist die rechte

Dichterweihe über ihn gekommen; da erst hat er seine Lebensaufgabe gang erkannt.

Mahenber haß gegen die Feinde; glühende Liebe für das Baterland; gerechter Joen über die Dulbung des Iremben Jochs; höchste Freude über die erdliche Erhebung des Boltes; stommer Dant nach vollendeten Siege; seher Glaube an das Kommen eines deutschen Frühlungs — das Alles hat er in seinen Baterlandsliedern, die schnell mit den trefslichsen Weledvien versehen wurden, niedergefegt.

Bohl ist es wahr, Arnbi fieht unter ben Freiheits- und Baterlandssängern der damaligen Zeil nicht allein — wir erinnern n Körner, Schenlendors — aber die Balme gebührt ihm. Seine Lieber waren einem zweischneibeigen Schwerbte gleich. So lange man ber damaligen großen und ernsten Zeiten nicht vergeffen wird — und wer fonte es? — so lange wird man auch des deutschen Amplese und Scagers nicht vergessen, der zeich ver Zeicher unseres einzigen Nationalliedes dom "de ut isch a Lettand" geworben ist.

3m Arnbt tritt uns endlich auch ein rechter Menich — ein ganger Menich, ein Sharaltermenich entgegen. Schlicht und einsach in seiner außeren Erscheinung, ohne Frunt und Schein, treu und wahr im Seben und Neben, Jeind alles schmeichelnben, beuchelnben und Agnertischen Bestens — beiter und fröhlich im Umgange, voll Liebe gegen seine Mitmenschen, sittlich streng und unzugänglich für bas Schlechte — so hat er unter uns gewandelt, so tannten ihn Alle, die mit ihm vertebrt aben.

Der Grund dieser hoben menschlichen Augenden war seine Frömmigleit, sein Glaube an Gott und an Zelum Spitium, voll sindlicher Einsalt. Diese lindliche Gottessurcht, verbunden mit einem unerschütterlichen Gottvetrauen haben ihn in seinem schweren Leiden aufrecht erbalten, tapter gemacht, gehoben und getragen, ihn geistig frisch bewahrt, und zu einem dristlichen Sänger gebildet, so daß wir in seinen geistlichen Liedern nicht wenige Antlänge von Baul Gerhard und Georg Reumarf sinden.

Das Leben und bie Werte biefes acht beutschen Mannes, Rampfers, Sangers und Schriftfellers in möglichft einsacher aber bennoch umfassenber Beise barzustellen, bas ift ber Zwed biefer Schrift.

#### Die Eltern.

"Freundliche Eltern — Was Gutes ich bin, was Frohes ich Froher gefunden, Dabet des Daut! denn von Euch tam mir der Segen nächt Gott."

Rach ber Kamilienüberlieserung mar ber Urgrofipater Arnbt's als ichwebischer Unterofficier nach Rugen getommen, und hatte fich bier in ein Bauermefen ber Berrichaft Butbus eingebeirathet. Gein Sobn murbe Schafer, lebte in einigem Boblftanbe und hatte viele Rinber. Der vorjungfte berfelben mar ber Bater unfers Urnbt, Namens Ludwig Nitolaus Urndt. Diefer murbe, unterftust burch feinen viel altern Bruber, fleifig gur Schule gehalten und lernte tudtia rechnen und vorzuglich fdreiben. Daburd febr brauchbar und zugleich ein hubicher, ruftiger Buriche, nahm ibn fein Guts. berr, ber Graf Butbus, in Dienft und machte ibn gu feinem Saibereiter (Forfter). Bur Reit best fiebeniabrigen Rrieges murbe ber Graf jum General-Intenbanten bes fdmebifden Beeres ernannt, und ber Bater Urnbt's nicht nur als Schreiber in ber Ranglei gebraucht, fonbern auch ju manderlei, jum Theil gefahrlichen und miglichen Genbungen verwandt, Spater nahm ihn ber Graf nit auf Reifen. Daburch hatte er fich bie Urt eines gebilbeten und gewandten Mannes angeeignet und fich burch feine Redlichfeit und Treue Die Gunft feines Berrn in foldem Daafe erworben, bag er ibn frei ließ und ibn fpater gum Infpettor ber Schoriger Guter machte. Bon Ratur mar er jugleich bestig und lebhaft und freunds lich und milb, ein iconer ftattlicher Dann, an Berftanb und Lebensmuth Bielen überlegen und in manchen Dingen gescheibter als bie meiften Lanbrathe und Generale jener Reit. Er verftanb auf eine feltsame Beife Unftanbigfeit mit Freiheit gu verbinben, und jugleich feine vielen Arbeiten und Gefcafte fo gu orbnen, baß

darin nichts aus dem ordentlichen Geleise fam, und so behieft er immer noch ein paar Stunden sur den gestigen Menschen übrig. Daneben voor ein stiller, sommer Naturstnn in syn; er sonnte bei rollendem Gewitter oder im Morgen- und Abendroth mit gesaltenen Handen kang auf seinem Ohymp sigen und schweigend und anbetend in die Unendscheit schauen.

Die Mutter Arnbt's, Friedrite Bilbelmine Schumacher, mar bie Tochter eines fleinen Aderbefigers und Landfrugers, ber gu Lanten, eine Deile von Butbus mobnte. Debrere Jahre mit ben Rinbern eines bortigen reiden Bachters unterrichtet , batte fie aus ber Coule Die Unfange von fur Die bamalige Reit gang bubiden Renntniffen gu Saufe gebracht, fo bag man fie gu ben gebilbeten Frauen rechnen tonnte. Gie und ihre Gefdwifter maren überhaupt geiftig febr begabte Menichen mit mancherlei feinen Talenten, befonbers au Saitenfpiel. Gefang und Bilbnerei und allerlei finni: gen und ergoblichen Erfindungen. Gie batte icone, große, blaue Mugen und eine brachtige breite Stirn; babei mar fie ernft, fromm, finnia und mutbig, und burd teine Gefchide fo gu beugen, bag fie bie Rlarbeit und Besonnenheit verloren batte. Muf Schein und Benug legte fie gar teinen Berth, batte auch teine Beburfniffe bavon. Gie erfullte ibre irbifden Gorgen und Beicafte treu und eifrig, lebte aber wenig von irbifcher Luft und irbifdem Stoff. Rein Raffee, fein Bein, noch Thee find faft jemals über ibre Lippen gefommen; Gleifc berührte fie wenig, fonbern nabrte fich von Brob, Butter, Dild und Dbft. Bon biefer einfachen Lebens: weise ließ fie nie nach, und es vermochte auch nichts, fie von ibrer flaren und fichern Raturlichfeit abgubringen,

Im Jahre 1775 ober 76 zog der Inspettor Arndt mit seiner jungen Frau weg vom Schoris, und vourde Päckier von Dumssein und Ubechel. hier wohnten sie 5 ober 6 Jahre, und übernahmen dann zwei sundis Mitte Gradis und Breesen, in der Näche bes Meeres. Darauf zogen sie nach Löbnig und pachteten auf 18 Jahre die sogenannten Löbniger Güter (nehrere Höse und Dörsen). Debnig war ein sehr sich gef und lag 3 Meilen von Strassund Das derfächstliche House Strassund berächstliche House sachte werden und über 20

Bimmer; burch ben Luftgarten ftromte ein Bach, und rings um ben Sof waren Baumgatten und Biefen. Das Leben ber Ettern wurde fier weiter und breiter, aber das Haus blieb das alte in ichgenischer Freunblichfeit und Gaflichfeit.

Spater jogen Arnbi's Eltern nach Trantow, einem Röniglichen Gute au ber Beene, wo ber Bater im 68ften (1809), bie Mutter im 56ften Jahre (1805) gestorben find. Unruben und Sorgen und Berfufte bes Bermägens hatten ben einst fo ftarfen Mann vor "feinen Tagen getöbtet".

## II.

~~~~

#### Der Anabe.

"Ich werde nie aufhören, meinen Eltern noch unter der Erde zu danken, daß sie mich natürlich aufwachsen ließen, ohne zu viel an mir zu fluten und obzuglätten." Arndt, in seinen "Fragmenten über Mentdenbilduma."

M Jahr 1769 am 26. Dezember (hinter bem Korfen vier Monde) wurde Ernst Moris Arndt zu Schorits geboren. Er war bei viele Cohn seiner Eltern. Der Bater wollte ihm ben Ramen Philipp geben, aber die Multer bestand darauf, ihn Ernst zu nennen.

"Mutter," ruft Arnbt fpater, "Du fiegteft, auch hat bas Gefdid in bem Ernft, mir ber schweren vollen Bebeutung genug, oft fast gar ju viel gelegt."

hier in Schorit wurden die ersten Kinderspiele durchgespielt, und da die Anaben — es waren ihrer später vier — mit teinem frühen Lernen gequalft wurden, so waren die Jahre in Schorit und Dumsevih Jahre der ausbammernden Kindheit, aus welchen Arndt die ammutsigsten und ibyllischen Lebensbilder übrig geblieben ind. Daß die Anaben nicht frühe unterrichte wurden, hatte eben nicht in der Anschol der in dem Willen der Eltern seinem Grund

"3ch fab," fcbreibt Arnot 1811,

Es mar bie Mutter mein

Der befte Schat, ben mir im Leben, Der liebe, fromme Gott gegeben."

An ben Sonntagen wurde mit ben Eftern jur Rirche gegangen ber gefahren, und am Nachnittage bie Aatchissmusselve befucht. Da Ernst Morip als 10jabriger Bube sich eines guten Gedachtniffes ertreute'), und großen Gifer und viele Belessnehet in ber heiligen Sofris batte, jo prangte er in ber obersten Estelle, die ihm der Bastor in der Rirche gab. Ging der Bater nicht mit zur Radmittagslitze, so mußte der Großstecht, ein virstlich biblischer Mann, die Knaden begleiten. Blode von Natur, sieß doch Ernst beim Aussauch gereich der eine Trompete erschalten, und der treum Knecht, der sich das zu seiner Ehre rechnete, ging alsbann wie triumphirend mit ihm nach haufe.

Bur Saate und Ernbiegeit mußten die Buben tücktig mitelsein, ja sogar das Bieh hüten. Auch das Ros wurde oft getummeit, besonders wenn es galt, in der Nachdarsfasst etwas zu bestellen, was weber Schne noch Regen verhindern durste. Zur Jagdpeit setzt man den Anaben auf's Rößlein, und hörte ihm an der Sattel die Jasen und Juchsbälge. Der Later wollte die Knaben abhäten und ihnen jede Zimperlichteit austreiben. Jugleich berrichte aber auch die größte Mäßigleit in Aleidung und Rahrung. Kein Wunder, daß die Anaben zu träftigen Menichen berannuchsen. Ernst Woris galt für einen treuen, gehorsamen und fleißigen Jungen, aber nebenbei für einen ungestimmen und trohigen, ja, für einen sichden, ber gern seinen eigenen Weg gine.

Endlich tam ein Sauslehrer, ber bie wilben Bogel einfangen follte. Schon fruber mar ein langer, burrer, grieggramifder Denich, mit einer ungeheuren Rafe und mit tiefliegenben fcmargen Mugen ibr Lehrer gemefen, aber gum Jubel ber Jungen balb wieber abgezogen. Darauf tam Berr Duller aus Sachfen, ber es jum Studenten gebracht batte, bann aber unter Die Golbaten gegangen war, und jest ben Korporalitod mit ber Rutbe vertaufden wollte. Er unterrichtete im Coreiben, Rechnen, Chriftenthum und etwas Gefchichte und Erdfunde, fowie ein bischen Latein. Er mußte von Allem felbit nur außerft wenig, und fo lernten bie Rnaben auch nicht viel gu. wenn es nicht ein Bortbeil genannt werben fonnte, bag bas Sibfleifc mit einiger Regelmäßigfeit eingeubt, und Befang und Ratecismus fefter gemacht murben. Er mar ein eben fo reb: lider und autmutbiger, ale auflobernber und gornmutbiger Dann, befaß einen alten Unterofficiers : ober Lebrerftols, ber bas Bachter: gefdmeiß tief verachtete.

Das Schwerfte und Missische für die Schüler war die Gesangtiunde, welche des Worgens als Schulansang gehalten wurde. Der Alte sang mit besperat heftiger und treischender Sitimme, und es war selbst der Furcht oft unmöglich, sich eines verstohlenen Richerns zu erwehren, besonderes für Ernst Wortz, der, wie er von sich gagt, ein rechter Richerer war. Da ward benn nach der guten, alten driftlichen Weise mitten im Singen brunter gehauen, daß die Spaine stogen, jedoch ohne daß daburch der Gesang im mindesten aufgehalten vordern wäre.

Auf Zureben ber Bfarere Stensfer und Artiger, Freunde ber Eltern, wurde Müller verabsichiebet, besonders da die Mutter ben Ansche dagu gegeben hotte. Ein neuer haussehere fam und zwar ein Kandidat der Theologie: Gottfried Danftwart. Diefer mar nun ein rechter Meifter fur ben 14iabrigen Ernft Moris, und feinen Bruber Gris. Rach Bermogen bat er bie Anaben in Allem unterrichtet, mas Sauslehrer alles lebren follen und gu lebren pfle: gen und aus ben Rnaben murbe eine Art Stubenten ober Lefe: terle, wie ber Schwebe fie nennt 2). Dantwardt theilte fein Leben und Wiffen in Liebe und Treue mit ihnen, und brachte fie auch ju ihrer Freude mit anbern Rnaben in Berbindung, indem bie Ranbibaten ber Rachbaricaft wochentlich jufammen tamen und ibre Buben mitbrachten. Außer Diefen mit Dantwardt verfebrenben und wechselnben Runglingen tamen aber bie alten Sausfreunde nicht abbanden. Auch fie trugen mande gute Bucher und Anweis fungen in bas Saus, und bie große allgemeine Gaftlichfeit ber Infel brachte ebenfalls bes Umganges gar vielen berbei. Die Anaben lernten mehrere Arten Ballfpiel, Die Luft bes Schiffbauens und Gegelns (auf ben vielen Teiden), Bogelicieken und Golitt: idublaufen.

Besonders anziehend fur Arnbt mar ber Umgang mit ben entfernt wohnenden Sproffen bes Urndt'ichen Beichlechts. Bor allen aber murbe ber Umgang mit bem Patriarchen Sinrich Arnbt gepfleat, bem treueften Bruber und Freund bes Baters in Bofemalb, mo auch bie Großmutter Urnbt lebte, bie ibr Alter auf 96 Jahre gebracht bat. Diefer Sinrich Arnbt bieg nur Bater Arnbt, unb batte als ber Aeltefte in ber Bermandtichaft großes Anfeben und in ber Rachbarichaft große Achtung. Er war redlich, frei, tapfer und bulfreich, mann und mo er tonnte; ließ im Glauben an Gott und feine Beltregierung Unglad und Trubfal meiftens ftill und leicht neben und unter fich bingeben, und richtete fich am Sonnenichein bes Lebens balb wieber auf. Er mar ftete bergig und bebergt und quoll aus bem Rreife feines beidranften Lebens immer von Scherzen und Schmanten über. Reine Luft und fein Spag maribm ju luftig, nur unfittlich burften fie nicht fein; er pflegte gern ben Spruch im Munbe gu fuhren: Dottor Luther bat gefagt, wenn Bott feinen Spaß verftanbe, mochte er nicht im Simmel fein 3). Sinrich ftarb ale Greis in ben Achtgigern, Gin balbes Jahr por feinem Tobe besuchte ibn Ernft Moris. Der Batriard, fo ergablt

Armbt fpater, feste fich mit uns ju Tisch, ließ Wein auftragen und sagte beim Athiseb gang bebergt: "Aimber, ihr werbet mich bald in die Erde legen; dann sollt ihr recht frohlich fein und von vielem Wein trinten; benn ich habe mit Gott mein Lebenlang ein frohes Leben geführt".

Neben ben ernsten Studien wurde die Lektüre der damaligen Dichter nicht vergessen, und Lessing, Claudius, Bürger, Stolberg Gellert, Werther's Leiben und Miller's Siegwart mit Freuden von Jung und Alt begrüßt. In der Schule sing Irig puerst an Berfe zu machen, und Haussphässe so wielen Spaß, wert der Wachdarschaft zu besingen. Das gab vielen Spaß. Ohne diesen poetischen Bruder hatte unser Worts vielles feinem Bers gemacht'). Die Begeisterung sirr die Ichter wort g groß, daß die eingesnen Gärtchen, welche die Knaben im Baumgarten angelegt batten, den Namen eines Dichters trugen: Gellett, Hageborn, Uz e. zc. — Geote sag ihnen noch zu seren.

Diese wunderbaren Mahrlein wurden im Bette ergabst, wesphalb die Runden oft um acht Uhr zu Bett eilten. Dadunch semten sie zu rechter Zeit reben und ergabsen, besonders da dies mehrere Binter hindunch sortgesest wurde.

Daß die Jungen vor und nach ben Schulftunden ober auch oft ben gangen Tag mit landlichen Arbeiten beschäftigt wurben, baneben babeten, fifchten, Bogel fingen, Schlitten fuhren 2c. verftand fich als bie Regel eines tuchtigen Landlebens von felbft.

Der Bater meinte, ein Junge, ber mohl einmal Stein und Stabl anfaffen muffe , burfe nicht in Baumwolle eingepadt werben, Much geborte er nicht ju ben Batern, welche ben Stod baufig gebrauchen. Arnot bat ibn felten gefühlt. Die lette mobiverbiente Buchtigung verbantte er in feinem 15ten Jahre bem Asmus omnia sus secum. Der Bater mar namlich ermubet und verbrieglich wegen eines unangenehmen Berluftes aus Stralfund gu Saufe getommen und batte fich frub zu Bette gelegt. Moris und fein Bruber Loreng, ber vierte in ber Reibe, fagen im Rebengimmer und lafen bas berühmte Lieb vom Riefen Goliath, wobet fie in ein gefährliches immer von Reuem beginnenbes Richern geriethen. 3mei Dal gebot ber Bater Rube gu halten, und rieth ihnen, lieber auch fich ichlafen gu legen. Als fie aber bas britte Dal wieber in Lachen ausplatten, ba platte auch ber Bater berein und ftillte ibre Ueberluft mit ungebrannter Afche.

Ich war, sagte Arnbt, in meinen Jugenbtagen ein unglucklicher Kicherer und Lachenausberster, und mußte mich bei jeder Gelegenheit vor mir selbst in Acht nehmen.

Ш.

## Straifund.

"Ich ward ein Jüngling. Gotter des Himmels all, Ihr kamt herab mit eurem fetigen Traum." Arndt.

Mit dem Anfange des 17ten Jahres — Februar 1787 wurde Ernst Woris in die gelehrte Schule nach Etrassund geschickt und bort in die Secunda ausgenommen. Er sollte fludiren. Mehrere Gonner, welche unbekannt bleiben wollten, hatten für diesen Bwed "einen Rusammenidus getban". Seine Bobnung befam er bei bem Conrettor Furchau. Diefe Ueberfiedelung mar ein Sprung ! Der arme und blobe Lanbjunge erfcbien im ichlechteften Aufzuge unter vielen gum Theil gierlichen und nach ihrer Beife vornehmen Runglingen ber erften Familien ber pommeriden Saubtftabt. trug, ergablt Arnot weiter, einen grunen Rod von eigengemachtem Reuge: wenn es ein bischen beffer fein follte, einen grauen plufchenen, aus einem alten Rode meines Baters gufammengenabt und von bem Lanbichneiber etwas ju mulftig weit jugefcnitten ; meine Stiefeln ungefahr in abnlicher Art von ben Leiften bes Meiftere Gilverftoop Dan fann benten, mit welcher Gier bie gierlichen Stadtpfauen über bie fo aufgeputte Landfrabe berfuhren, und wie Die Rrabe fich Unfange gurud machte. Indeffen Roth bricht Gifen. und ba mich einige etwas unfanft augutaften magten, fublte ich mein ungebulbiges Arnoteblut auffieben, und balb lagen ein paar Buriche gufammengefnidt gu meinen Rufen. In Diefer Begiebung batte ich balb Rube; benn in ber gangen Cfaffe mar etwa nur ein Einziger, ber mich allenfalls batte besteben tonnen, mein nachberiger Schmager Asber; Diefer aber ließ mich ungeheint.

Nach anberthalt Jahr hörte die erwähnte Unterfühung auf, da fich feines Baters Berhaltnise weientlich veröffert halten; aber er batte boch Freitigfe für ben Mittag und Abend und yman nehr als er bedurfte. Brod und Wasser waren Worgens sein Frühlftud, und bie Abente blieb er meist zu haufe, und nachm mit Butterbrod und Wasser weit, theils um nicht gar zu viele Zeit zu versammen, theils aber auch, um nicht in ein üppiges, sin bie

geistige Krifche so nachtheiliges Leben zu gerathen. Diese leptere Gewohnheit hat Arnbt bis in sein 40stes Jahr beibehalten, wur bei außerordentlichen Gelegenheiten Kasse und Zbee genoffen. Ja, er erzählt, daß ihm bis in sein 30stes Jahr der Kasse das Beit in solche Baltung gebracht datte, daß er vor Littern keinen Buchsteben gerade auffe Kapten bringen konnte. Mur später habe er sich an diese Genüffe gewöhnt, dagegen Wein, Punsch und deren Gesellen nicht der Gerächt, seine Der Vramttwein getrunken, und der Weite ist ihm von zieher woch der der ich den ihr der Vramttwein getrunken, und der Weite ist ihm von zieher wohl debenmen.

Die Schulsteine wurden, wie sich vom selfst versieht, fost nur bei den Eltern verseht, wenn nicht zuweilen eine Woche six Vose von den und Putbus abgegeben wurde. Das eltersiche Haus blied die Obertwug aller seiner Gesiphse und Gedanten, und nitgends zog einer Jo mächig bin, als zu diesen Burzeln seines Sassins 1818 bie Eltern nach 28dnis zogen, vurden diese 3 Meilen Entsternung oft Samstag-Rachmittags in 4 Stunden zurückgelegt, und Montags in frühe wieder aufgebrochen, um feells zu Buß, theis zu Wagen Stadt und Schul zur rechten Zeit zu errechen.

Im herbik 1789 begannen die öffentlichen Prüfungen und Darftellungen. Der Baler tam von 2bönig herüber und wohnte benselben bei. Unter andern guten Schillern ward Ernst Morit ordentlich durch öffentliches Lob aussezeichnet, aber er sollte und wollte noch ein zweites Jahr in Prima bleiben. Biele seiner Mitfollter gingen zur Universtätt, und da gab es mehrere Lage hinter einander nichts als Ginladungen und Abicbiebeichmaufe. Dies mar ibm und feinem Blute mahricheinlich ju viel geworben. Er gerieth in außerorbentliche Stimmungen und Rampfe mit fich felbft, und es bauchte ibm. er murbe ein weichlicher und lieberlicher Lappe werben. Da faste er ben Entidluß : Landmann ober eine Art Schreis ber und Rechnungsführer ju merben, und verließ Stralfund. Um Bormittag feiner Flucht (es war im Weinmongt) batte er noch für feinen Bater vierbundert Thaler eingenommen und abgeschidt. Mit 10 ober 12 Thalern im Sade, mit ben beften Rleibern und einem Bunbel Baide machte er fich am Radmittage bavon, nachbem er feinem Bater einen fo pathetifden Abichiebsbrief gefdrieben, als wollte er auf bas Norbcap ober bie Dagbellans: ftrage guftenern. Als es nachtete, begann es gu regnen; er tam in ein Dorf, wo es feine Schente gab, und trat in eines Schafers Saus, Rachtquartier begehrenb. Die Leute faben ibn verwundert an, nahmen ibn jeboch auf, und gaben ibm, ba fie fein übriges Bett batten, einige Riffen und ein Laten mit auf ben Seuboben. bier batte er einen toniglichen Schlaf, weil er bie porige Racht in Folge eines Abichiebsichmaufes burdicmarmt batte. Mm anbern Morgen ging's an Greifsmalb vorbei, um nicht auf irgend einen befannten Studenten ju ftogen. Endlich gelangte er in ein Dorf an ber Beene, mo er ausrubte. Dbne Bag und Runbicaft manberte er langs ber Beene bin . und fragte auf Ritterfiten und Bachthofen an, ob man feines Schreibers ober Rechnungeführers bedurfe. Um britten Tag Rachmittags tam er nach Bemmin, wo ein alter Sauptmann von Barfenom mobnte. Diefer empfing ibn freundlich, gab ibm Speife und Trant und ein Schlafzimmerden, unterhielt fich mit ibm und erflarte, baf er ibm gefalle und ibn bebalten wolle, wenn fein Bater einwillige. Es murben beshalb Briefe nach Lobnis abgefandt und am funften Tage tam ftatt aller Untwort Bruber Rarl und Dheim Moris Schumader mit einem vierfpan: nigen Bagen und einem Brief bes Baters, worin biefer ibm freundlich fdrieb, nach Saufe gu tommen, er wolle ibm bie freiefte Babl laffen, ein Bauer ober ein Stubirter gu merben. Bolle er aber bas Erftere, fo tonne er bie Landwirthicaft boch nirgenbe beffer und bequemer lernen, als unter feiner Unleitung, und Beschäftigung werbe er ibm icon ju geben wiffen.

Der Müchtling war biefer Entwidelung fehr frob, denn die Dunftwolfen, bie ibn aus Stralfund weggescheucht hatten, waren burch die harten Wanderungen und soldatischen Nachtquartiere schon weggeschunken. Und so sehte er sich benn mit ben Seinigen auf ben Wagen und suhr suhr nach Löbnig.

Ber tonnte in sein buntles herz feben, ba er, wie er fagt, felbst nicht tar bineinschauen tonnte.

#### IV.

#### Der Student

"Ich war lange ein Dämmerer gewesen und ein Träumer soll ich in vielen Dingen wohl immer bleiben." — "Ich schien nur von Träumen ein Traum." Krudt.

Die Eltern ließen ihren Sohn nun einige Wochen ruhly dei ich fortleben, als ob nichts gescheben ware und er nur seine Zerien bei ihmen gebalten hatte. Dann aber sprach der Bater mit ihm, und meinte, es sei doch wohl das Beste, daß er bei den angesangenen Eludien bleibe. Desgleichen rietsen die Brüber, die Freunde und die Briefe der Lehrer. Als nun endlich der Connector Fruckau den Borschlag that, der Sohn lönne bei der jehigen Muße doch sossiphien, wurden Bücher und Sachen aus Ertassumd abgeschl. So septe Arndt im elterlichen Haufe seine Studien sort, und da Freunde und Lehrer es an Jerdeischaffung dom Büchern nicht sehlen ließen, wurden nicht mit mattem Feisje vom Jerdse 1791 anderthalb Jahre ju Lödnig verlebt. Reben diesen ebleren Uednugen wurden die Etradpagn und Abhätungen tapfer ebleren Uednugen wurden die Etradpagn und Abhätungen tapfer

jotagelest. Sobatische Lager auf hatten Verettern ober Neisg, Lebernachtungen unter freiem himmel, wo er sich, in seinen Rantel gehüllt, unter isgend einen Baum ober hinter einen Haubelgehüllt, unter isgend einen Baum ober hinter einen Haubelgehüllt, weben hinftredte, Wanderungen oft Meilen weit nach allen Seiten hin, besonderungen, bie er begann wenn bie Ambern schollen gingen — Alles um den in üppiger Jugendtraft schwellenden Leid Appierteit und Gehorfam zu lehren. Das machte die Etten oft Nusig und betrübte sie zweielen, au er jah vohlt, wie sie über sein Westen und Teilsen mitunter lopsschultetten; aber da er das Seinige sonst versächtlich zu hin schen das in ihm fach gehorden lassen.

Durch die in das eiterliche gaus eintretenden Freume, Nachdarn und Studien-Genossen, jo wie durch den Bestud der unwochnenden Geistlichen und der jumbischen Lechere, die als Gaste fetat willfommen waren, entstand eine oblere Ledenvigsteit, die durch die politische Theilnachne an der frangbischen Weboulton vermehert wurde. Aus dem eifrigen Borlefer, sagt Arnbt von sich seich, wurde ein emiger Selbstiefer, der jugleich seinen Gelbschabel in Gesprächen und Streiten zu wegen begand

Bu Oftern bes Jahres 1793 ging er nach Jena und tehrte nach ginei Jahren von da ins Katerland jurüd. Seim Bruber Firth flubirte dasschied bie Rechte. Unter seinen Lehren hebt er Griebach, Schüh, Reinhold, Richte, Ulkich und Raulus bervor. Aus ber Philosophie, welche Alle begeisterte und unter Arnbi's Genoffen nanchen trodenen Kopf vertudt machte, hat er wenig Scharfes und Spipkes ziehen und gewinnen lönnen, doch hat Fichte's tapfere Personlichseit ihn begeistert.

In ben Stubenteniabren bat fich fur Arnot's Entwidelung

scheindar nichts Mecknürdiges begeben; er wandelte auf dem alten Bege fort, ward aber geiltig allmaßlich freier und licher. Gegen Leichsfertigkeit war er durch das gute Beispiel aus dem Gaterbause geschützt, besonders aber auch durch "das Urtheil und Borurtheil, das ihn bederrschte, das ein Abeologus leusch und undeltett sein misse". Um meisten aber balsen Gott und blüd, welches auch Gottes ist. Arndt war aber darfen Gott und blüd, welches auch Gottes ist. Arndt war aber darum ein Klausker; er hat mit der andern Jugend studentich und beutsch gespulckt und mitgelebt, und mande fehliche Racht mit brein geseh.

Die Universitätserifen mochte er nach seiner Weise zu Grufwie auch andere Eine und Ausstüge durch das liebe Baterland, und zwar nicht bloß, um den starten Mann zu zeigen oder zu machen, sondern auch, um Land und Leute kennen zu sernen, was von Tage zu Tage mehr ein seivenschaftlicher, man möchte sagen, ein naturwächsigen Trieb in ihm geworden ist.

#### v.

### Der Reifende.

"Und ich befcaute die Städte und Länder und Sitten der Menschen, hatt' ich ja lange genug, einsam mich selbst nur beschaut."

Smei Jahre blieb Arnbt nunmehr wieder im väterlichen hause, unterrichtete seine beiden jüngsten Geschwister und repetirte, venn er hatte in den legten sech zahren so viel genacht und do viele unwerdauliche Speisen hinunter geschluck, daß es noth that, sich zu sammeln und Alles in sich zu verarbeiten. And einem leidten Examen wurde er Candidat der Theologie und zum Predigen berechtigt. Im herbt 1796 lub ibn Parrer Kosganten zu Mitentlichen auf Wilten ein, seine Kinder zu unterrichten. Auch übte

er fich im Bredigen, und hatte fich als Prediger ein Mufter gestellt, bas nicht leicht zu erreichen war. Er predigte mit Schall und Beifall und besaß eine große Leichtigkeit und Flüssigkeit in ber Rebekunft.

Aber am Ziele angelangt, saste er ben Entschuß, bem Predigeramte zu entsgen. Borab war es ber Kauf und Bertauf zu erneigen. Borab war es ber Kauf und Bertauf zu erneigen Harrstellen, das seinem Rechtschtsteitsgefühle zuwider war, dann die allgemeine theologische Zuuigleit jener Zeit, serne die Ueberzeugung, nicht den rechten Beruf zum Plarramte zu haben, und endlich die große Schnscht, fich in die volle Wirklickseit himeinzusstätzen und bei Welt zu beschen.

Das Resultat seiner Reise hat er in solgendem Wert niedergelegt: Reisen durch einen Theil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frantreichs in den Jahren 1798 und 1799. Bier Theile. Zweite vermehrte und verbesserte Auslage. Mit vier Rupsern von Gubip. Leipzig 1804. Bei Seinrich Gröff.

In bem ersten Theile wird bie Reife vom Baireuth über Erlangen, Mürnberg, Begensburg nach W ien beschrieben, bam folgt ber viertessährige Aufenthalt in Wien, so wie eine vierzehntägige Weife nach Ungarn; endlich bie Reife von Wien über Trieft nach Benedig.

In dem zweiten Theile: Reise von Benedig über Ferrara, Bologna nach Florenz; dann von Florenz nach Bisa, Livorno, Genua, verbunden mit einem Ausstug in die Lombardei.

In dem dritten Theile: Reise von Genua nach Nizza, Marseille, Lyon, Baris.

Der vierte Theil enthalt: Aufenthalt in Baris; Reise von bier nach Bruffel, Luttich, Nachen, Köln, Bonn, Roblens, Mains.

Mas Arnot S. 118 und 119 von seinen Wanderungen um Wien sagt, tonnen wir säglich auf die gange Resiedeschreibung ausdehnen: Sein Hauptgesichtspunkt war, aus der lebendigen Natur und dem lebendigen Leben einige interessant gug aussuchsen, doch dabei stets des Pindarischen Aushpruchs eingebent: "Auch das Berichwiegene hat seine Grazie". Berdammlich sei er nur, wenn das Ganze unbedeutend, das Urtheil charakterlos, die Beschreibung sahn, die Sprache sammelnd und hinterd sei.

Gerne hatten wir aus jedem Bande einige Stellen herausgehoben, aber des Raumes wegen beschränken wir uns bloß auf eine Mittheilung aus dem Aufenthalte in Paris. Wir wählen:

Die Barifer Sallen, Die Damen ber Salle.

Man bat feit gebn Jahren von ben Sallen und ibren Inbabern und Inhaberinnen fo viel gebort und gelogen, gelefen und gefdrieben, baß fie in ber neueften Gefdichte beinahe flaffifch gemorben find, wie es jene von Ballball und vom Olymp noch in manden Schulen behaupten. Es ift alfo mobl ber Dube merth. über bas Leben berfelben und über ibre Bewohner fich etmas ausaubreiten. Wer weiß, ob es nicht balb Jemand geben wirb, ber Die gange Revolution bon ben Boiffarben berleitet, wie Manche es mit wenigem Glud von ben Philosophen, Freimaurern und Illumis naten gethan baben, ein Blaube, wofür fich noch mauche blindaugige Rauge und boshafte Raben zc. topfen laffen wollen. Und warum folite nicht eine Schaar von Boiffarben bei ber Revolution und Beranberung eines Lanbes einmal eben fo viel Ginfluß gehabt baben. als fo manche Sure, Die nicht beffer und oft auch nicht viel iconer war, und welche bie Gefchichte oft neben einen Cromwell und Buonas parte und andere große Manner ftellen muß, wenn fie uns bie Belfer bes Schidfals auf Erben und bas Umbreben feines Rabes erflarlich machen mill.

Die Salle ift bestandig bis in die Racht binein befest und enthalt bie muthigften, Die noch von ber Schlacht bes 10. August und von bem erften Ginguge best letten Ronigs von Berfailles ber leben. Sie haben bas Bormort, und bie ichlechtefte bie bier fist, munte in anbern Stragen und an anbern Gden immer bas erfte Bort in ber Berfammlung behaupten. Sier ift bie aufgebaufte, aber etelhafte Speifctammer von Baris in ihrem Glange, beften und theuerften Sifche, bas befte Fleifch, ber reichlichfte Borrath von lebenbigen und gerupften Butern, Subnern, Tauben, Bilbprett und mas ber ledere Gaum und ber gierige Magen nur munichen und forbern mogen. Aber bier, mo bies Alles ift, ift auch ber großte Schmus, Geftant und bas bablichfte Befindel, mas fich in Baris findet. Das beißt mobl recht: Landlich, fittlich. 3ch brauche nur ein fcmades Bilb - benn wie foll ich bas volltommen erreichen? - von einer einzigen ber Damen biefer Salle ju zeichnen, und ein jeber wird fich fogleich ein ungefahres Bortrait von bem Uebrigen machen tonnen. Es ift, ale wenn bas aufgebunfene tobte Fleisch und bas Fett und bie Schmeer in fie ubergingen, fo feift, fo plump, fo gang unfrangofifch find fie alle; von Schmut barf ich wohl nichts fagen, benn ber ift bisber immer noch frangofifch gewesen. Go bentt euch benn - es ift eine fur alle eine langere ober furgere Figur, beren Breite fich jur Lange meis ftens, wie 2:3 verhalt, mit einem braunen ober grauen Suppchen angethan, ober mit einem Schafspelg, von bem man por Dred und

Schmeer lange nicht mehr bie Sarbe bat feben tonnen. Um bie Suften hangen in mehreren Stagen - ba geben fie menigftens mit ben neuen Bariferinnen nicht ju flagen - bie Rode bis etwa unter bie Babe herab und zeigen ein Baar blaue ober rothe Beine in breiten ober ftumpfen Schuben, über melde bas Rett ber alten, ober bie Gunbe ber jungen Sabre mit bem Strumpf binuberichmillt; oft find fie aber auch geftiefelt. Muf biefem ichlaffen und glangenben Reifchtlumpen fist nun ein Ropf, ber ibm erft Leben gibt. Ueber ben Saaren, ober ben Stellen, mo bie Saare einft fagen, liegt eine Dupe, beren Saube man eben fo richtig gelb, als weiß nennen tonnte, ober ftatt aller Bebedung ein Strobbut; Die Bange fein blauroth, bie Rafe tupferig und fein zu Knollen ausgewachsen, aus welchen Die Tabatsfauce, Die bier alle Belt nimmt, über Die Brobufte fließt, worauf bie Rafe fahrt; manchen fehlt inbeffen biefe Scheibemanb und Bruftmehr ber Mugen gang, ober gum Theil. Mus biefen Reifchtlumpen bliden Mugen hervor, bie ichlechte Getrante bestanbig roth farben und oft in magigen Rachtlichtern erhellen, bie noch oft frangofifch fuß thun, und fich bann noch mobl ertragen laffen : wenn aber Sanbel und Rant ben Frieden ber Seele brechen, o ba find fie furchterlich. Bum Bufen tann man füglich mit berfelben braunrothen Farbe binabsteigen, bie man jum Befichte genommen bat, gewöhnlich ift er ichwarzbraun, meil er mehr ber Sonne ausgesest ift, bie Brufte bangen, wie ein Baar balb aufgeblafene Blafebalge ba, und boch mußte es ichlecht fein, wenn nicht ein Blumenftrauß, ober irgenb ein Grun biefe haflichen und traurigen Ruinen noch mehr auszeichnete. Um bie Ditte bes Leibes bangt gewöhnlich ein leberner Gurtel mit Deffing beichlagen, woran ein Mittelbing gwifden Deffer und Dold baumelt, nebft einer ichmierigen Tafche, welche bie Schnupf: tabatsbofe und bie Belbbuchfe enthalt. Doch ichlecht mußte es fein, wenn nicht por ihnen ein tuchtiger Anuppel lage, ober ftanbe, momit fie fich nebft ber Bunge Refpett ju verschaffen miffen, Und mabrlid, fie machen nicht lange Romplimente, und ich habe mehr als einmal fie mit einem Rerl gusammentreffen und burch bie Erpnnismuth, nicht burd bie Starte fiegen feben. Doch teine Luft geht barüber, fo ein Paar entzundete Degaren mit bem lofen Gebig ber Bunge auf einander losiahren zu hören. Die meiften leben bier ihr Leben unter freiem himmel und friechen dann in irgend ein Loch ein. Der Alfch, der sie ernährt, vorauf sie Fische austheilen, ihr Reichh zerhaenen, ihre Kaldaumen und Wahrtel zerhaden, empfängt auch des Morgens ihre Bortion Kasse, bie sie aus dem Kasseschause sich boten lassen, und der ben ihr benachbarter Kunde ihnen aus seinem dampseinden Zeite deringt, liegt neht Brod und Galat sriedlich und dem Eleie mit bem Blute und Sette des vohn Besalat sriedlich wohne Este lunter dem Blute und Sette des vohen Reisseschen der unter dem Schleim der Fische. Das Meintrüglein, oder der Blute und ben Este den Fielden der Kische des Veranttweinstäschen dar nie ausgesen; dazu einen Jappen Brod und in ein Stild Fielsch gebissen, wei se faufen scheint einmaß bier zum Sandwert pu gehören. Gegen 10 Uhr Morgens sind die meissen hab alle besoffen, denn den Verd vohn dass den em Strapagen der Racht noch balb besoffen, denn vor hette bier nicht solche?

An biese Fischweiber reiben fich die Alumenweiber, die schontiere Geverbes wegen die zierlichsten sein mussen. Aber oft sind
sie wie die Fischweiber, besonders wenn nan sie von oben ansieht
und vollends ihre Waare verachtet. Was lange liederlich gewesen
ist, wird immer bart und terlsmäßig. Ein Ehrenmann taufte sich
einige Mosen, und ging surdsoß, indem er vie eine zerspräckte und
prach, sie sei welt und geruchlos. Wie eine geschette Bestie fprang
die Bertäuserin auf ibn ein, bald tamen ibr ein paar Schwestern
up Histe, und in einem Augenblict ab sich der Anna unszingelt
und ein Juhend knolliger Fäuste wie eine Wagenburg um seinen
Kopf geballt. Die Sache stand zum Mussellagen, als ihn die Wache
folimm aussessehen haben.

Die zweite große Reise machte Arnbt burch Schweben. Diese hat er in seinem Berte beschrieben: Reise burch Schweben im Jahre 1804. Bier Theile. Berlin bei G. A. Lange 1806.

Der Beit nach gehört biefes Bert in Rapitel VII, aber es baucht und, bier bie beste Stelle gu fein, barüber gu reseriren.

Die Reise ging von Stodholm nach Upsala, von hier nach Götheborg, dann nach Geste, von Geste nach Jemtland und von da zurud; dann von Geste nach Stralsund.

Wir theilen einige intereffante Rotigen und allgemeine Ge-

Noch jest sprechen Alte und Junge in Schweben von ihrem König Karl XII. mit einer Luft und Begeisterung, als wenn sie ihm und seinem guten Degen wohl in die Holle folgen tonnten.

Supa Branwin heißt; Branntwein trinten; dricka Branwin heißt: Bollerei.

Dee eefte Mai ift ein lustiger Lag in gang Schweben. Man immnt ihn für das neue Jahr bes Lebens, und macht ihn jum Symbol und Omen ber tinftigen. Wer an biesen Tage frishlich gewesen, und einmal lustig hintenaus geschlagen, bem taun es das gange Jahr an Muth und Freude nicht sehlen. Diese Luth bei der Becker nennt man mit einem solennen Musdruck, der über ganf Schweden gilt, Mart in die Anoden trinten, dricka marg in benen. Auf bem Lande und in kleinen Städten ist dieser Freudentag auch dafig ein Fehdetag, vermuthlich, weil man sozieich probiten voill, ob das Mart in den Anoden gewachen ist.

Bit es mahr, bag ber Menich nur in ber Sinsamleit und in einem engern Kreise bas Herrlichste seiner Ratur entweber ausbildet ober rein bewahrt?

Bas ein Genie bofft, erfüllt bie Ratur.

Der Dastarl fagt allgemein: Tack och heder b. h. Dant und Ehre, wenn man ihm etwas gibt b).

Der Schwebe ift in Gefahr talt und rubig als ein Gott, und beshalb geht es immer biel gludlicher, als es aussteht.

Man tann fo tlug fein, baß man bumm wirb.

Sine Anebote aus dem letzten simischen Kriege: Auf einer kelle nicht weit von Lovisa, wo Ammunitions und Pulvermagazine waren, kam Feuer auß und näherte sich immer mehr dem sichtlichen Mordelemente. Alles lief, so weit es laufen konnte. Ein unger Officier, der mit dabei war, und von welchem ich die Geschälde habe, sah zwei hellinger vor dem Nagazine Schildvacke

stehen. Sie schen die Gesahr und dem Strubel der angstwollen Menischen; aber rubig kanden sie da. Der Jüngling rief idnen zu, mit ben anderu zu laussen und sich zu retten. "Nein"! antworteten sie, "wir warten, bis der Korporal sommt, und es und besiehelt". Der Korporal sam nicht. Das Zeuer ergriff die Magazine, und eine sirchtettliche Splosson sücht alles weit weg in die Lutt. Mingsum lagen Balten, Steine, zerschwatterte Menschen, unsere Schildwache bieb gerade wegen ihrer Näche unter dem Lutzug stehen, der das Gebäude voeit weglichseuberte. Nun freitig konnten sie rubig in die Gräuel der Zerwältung sehen. Wahrlich dennten sie rubig in die Gräuel der Verwältung sehen. Dahrlich, der muß mit teinem rosensolsen Herzen kommen, der gegen solche Männer sechten will, wenn sie tickfüg Jührer haben.

Die Menschen werben immer rascher, je weiter man nach Norben tommt.

D Rorben, die Tugend um Kraft erfriert nicht in dir, wenn ein ebles Bolt nur ben Geift zu bewohren weiß, welcher ber Kern ber gaugen Blibung ift. Der Alchener tonnte ein schächterrer Schave, ber Römer ein Banbit werben. Das heiligfte ber Menschheit tann nur erferben, wo die gauge Natur erstittet. Auf Rova Zembla umb Grönland würbe auch des Schweben Entel bie hobe Gestalt ber Tugend der Natur versieren.

Das Schöne granzt nur zu oft an das Tolle.

O es ist wahr, die Freude ist an tein Land und teine Jah- reszeit gebannt.

3ch glaube, lein Land in der Welt tennt eine solche Sichereit als Schweden. Dagu bedarf est einer gulfe der Polizei und Regierung: der Sinu und Charafter der Nation macht es gang allein. Auf unbetannten Wegen, bei Tag und dei Nacht, mit und down Jührer reifet jeder vom Süden nach dem äußernen Norden, und von da wieder gurüd, ohne daß es ihm je einfalle, daß er beraubt und vom Bagdunden und Mörden nagefallen werben tönne. Die Texeu und Spridichte des Bottes behörte fig und andere. Die größen Städe und ihre nächften Umgebungen ausgenommen, dat man auch niet von einem Niede etwas zu fürchten. Wie oft dabei da die meine Sachen fremden Jühre möbetaffen! Wie oft floßt ich Koffer und

Gepad auf dem Magen braußen vor dem Gästgisvaregärd (Posthalter Saus) steben, mabrend ich rubig schlieft Gs fiel mir nie ein, daß ein anderer mit mir taulchen oder gar meine tleine Sabe sich jueignen konne.

Musgeichnenber bei weitem und darafteriftifder als alles porber Angeführte (Geftalt und Rorperbau) ift Die Saltung und Diene bes Lappen, Die fich auch faft bei jebem gleich ift; in ihnen liegt ber rechte Charafter bes Boltes. Wer Ginen Lappen fieht, bat fie alle gefeben. Gie fteben am liebften auf etwas geftust ober gelehnt mit gefenttem Saupte und guden mit geneigtem Ropfe und offenen Augen ftarr por fich bin mit einer Difchung pon Aufmertfams feit und Gleichaultigfeit, bod fo, bag bie Aufmertfamteit porberricht. Es ift in ihrer Diene viel von bem Musbrud eines ruftigen Jagers, beffen Bebehrben oft etwas Befpanntes babei erhalten. In biefer Stellung ift auch die einzige Spannung im Befichte, ber untere Theil bes Leibes von ben Suften an bangt gleichfam nur fo nach. Sobalb fie aber irgend etwas bewegt, beginnt bas großte Bhufiognomies fpiel, mas ich ie gefeben, fo wie ber gange Rorper nicht als Beftalt, fonbern als Bewegung mitfpielt. In ber Spannung ihrer Mienen liegt aber auch etwas Bilbes, fo wie ich es an ungabligen Thieren bemertt habe, wenn fie eben fich aufmachen und fortfliegen ober fortgeben wollen. Dan fieht bies Bilbe und Unftate nicht beffer als an ben Rinbern. fie machten baber in ben Sutten mein befonberes Studium aus. Es liegt qualeich etwas Bergerrtes und Thierartiges in ihren weichen Bugen, mas fich nachher bei ben Ermachfenen im Born und bei beftigen Leibenfchaften gang thierifc ausspricht. Doch ift bas Beftige und Bornige, turg bas Muthvolle, es mag fich thierifch ober menfdlich ausbruden, nicht bas Berrichenbe bei ben Lappen. Sie finb, porguglich wenn man fie in Gruppen fiebt, bas größte menfdliche Trauerfpiel, mas mir bis jest porgetommen ift.

~~~~

#### 371

## Der Profeffor.

"Ich gebenke jener Tage neben manchen traurigen Erinnerungen mit Luft." Arndt.

Als ein breißigiabriger Mann tam Arnbt von seiner ersten Beise in bie heimath jurüd. Die Frage war: Bas nun? Dies wurde gunächt burch die Stebe entstieben. "Eine alte Liebe, zweiseln mit dinner, weißer Alse bebedt, hatte 5 Jahre im Stillen gebrannt; "sie solgne Ars Liebe und Ersten bestehe Brosselsen der Bedracht batten bestehe Brosselsen der Anturgeschichte Dr. Auflorp, Sharlotte Marie, in Greißenab und ward Skrivathoent an ber Universität basselst die Brosselsen der Brosselsen de

Da ward es ihm bell um die Augen, und er fiel, wie er gate, in den Staub, stredte die Habe dankend gen Himmel und thietet als ein glüdlicher Wensch nieder, sich bessen tein abge Gott jest auf einmal von selst agegben, was er in langer Beit mit Arbeit gesjucht um dicht gestwoch obde; er freute sich der Luft und der Liebe gar sehr, und dache: "Run rollet, ihr Jahre, nur hin, denn ich sade das Unskreisisch und werde es haben". An, im Bessie der Gelieben dankter sich sür die Wille ber Gotter zu hoch. — Aber jene glüdliche, seige Zeit war nur von turzer Dauer. Sein Weit schenkte ihm einen Gohn, und mitstelisch ist die den Sohn sie geboren.

In "Arnbt's Erinnerungen aus dem außern Leben, 3te Auft. 1842" heißt es nur: "Meine Frau schemte mir im Sommer 1801 einen schönen Sohn, ber ihr bas Leben toftete." Wollen wir bier im Arnbt's Gemuthhaufand einen Bild thun, so muffen wir seine Gebichte aus ben Jahren 1801 bis 1810 lefen, in welchen er seinen liefen Schmerz, seine wehmuthige Acauer und Rlage in gablreichen Gebichten niedergelegt hat. Doch seben wir ibn langsam wieder erstarten, ruftig in Gram, und tapier in mannslichen Beränen werden.

An ber kleinen Universität Greissmald war Arnbt 10 Jahre, scheschigt,", von welchen er aber die Hälle auf Reisen und in Schweden zugedracht, und die weite Hälfte gelehret hat. 26 sehlte an der Universität in Greissmald, dieser Müßte gelehret hat. 26 sehlte nab Balfer, d. b. die Studenten (ihrer waren im Gangen 60 bis 80), aber dafür burden auch die jungen Kräfte nicht gerhülttett und aufgerieben. Bur Arnbt war die Universität eine rechte Nothschule, denn sie nichtigte ihn, das Chaos von Gesammeltem und Aufgelpeichertem, was im Gehirn noch in völliger Unordnung über und unter einander lag, in Ordnung und Klarbeit zu ftellen. Arnbt bat Milletei gelehrt, meldem er laum half gewachsen war, blieb endlich geboch bei geschichtlichen Bortelungen stehen, hatte oft zahlteiche Juddret (11—20) und wor gestund und fleißig.

Un würdigen Altersgenoffen und erprobten Freunden, so wie an Gonnern und Beschützern sehlte es ihm nicht.

- Ueber bie Abftigfeit Armol's an ber Universität berichtet uns insbefonvere bas in ber Weibmann'schen Buchhandlung in Berlin im Jahre 1863 erschienene Schrischen vom Prosessor 3. Alle. hopefer: Ernst Worig Urnb und die Universität Greissaald zu Ansignangeres Jahrhunderts. Ein Stud aus feinem und ihrem Leben. Alti einem Anhange aus Armol's Briefen. Dir heben Einiges hervor:

"Bir erimern uns", fagt ber Fatultatsbericht am 31. Oct. 1800, "noch mit Bergnügen bie Achtung, welche biefer junge Mann ich fonvoll in feinem Magilter-Egamen als bei ber öffentlichen Bertheitigung eimer Disputation erwarb."

Ebenso heißt es später: "M. Urndt hat im vorigen halben Jahr mit so ungetheiltem Beisall gelefen, daß auch im jest laufen. Den sein Borlefungen wiederum mit Beisall besucht werden." M. Entret erbietet sich, beist es in dem Berzeichniß der Borlefungen von Wichaells 1800 bis Optern 1801, Josephers vorzutragen:

- 1) Aeltere Geschichte vom Ansang aller Geschichte bis auf bie Berstörung bes abendlanbischen Kaiserthums, alle Tage bie Boche.
- 2) Geschichte aller Republiten und ihre Tenbeng, 4 Stunden bie Boche.
- 3) Geschichte bes jehigen europäischen Staatenspftems von bem Ginfall Rarls bes Achten von Frantreich bis auf unsere Zeit, 4 Stunden die Woche.
- 4) Geschichte von Stalien, vorzüglich in Rudficht auf die Aufblubung der neueren Kunft und die Bilbung des neuern Staatensyftems von borther, 4 Stunden die Woche.
- 5) Auch ju Borlefungen in ber griechischen Sprace über einen beliebigen Dichter ober Brofaiften ift er bereit.

In die Zeit seiner ersten atdeemischen Abätigleit sallt auch eine lleine, wenig betannte, ja vielleicht gang verschollene Schrift: Ueber die Freiheit der alten Aepubliten. Geriswald 1800. Ein menschältes Wort über die Freiheit z. — Sie beginnt int dem Sahe: "Gwiges Spiel ist das Leben der Weissen." Dies Unsicht nach Arnbt sehr übel genommen. — Arnbt bat auf dies Schrift niemals bingedeutet. Sie trägt das Notto aus Sopholles: "Wem Jurcht vor Jemand seine Zunge schlieb, der dintel mich der schlimmste nun und immer."

Auch gehört hieher das weinig befannte Schriftden: 3 be en ib et die höch fie bist viel Ansiicht ver Sprache. Rohod und Leipzig 1805. Es enthält eine Rede, die Annbi um Feier des Geburtstags Gustan des Lieten tholph gehalten hat. — Die Kunde und Bergleichung der Sprachen bedt die Abhammung und Bermandlische der Wilter auf, und bringt Licht in die Geschichte. Annbi weist nach, das in jeder Sprache gerade das Charatteristische des Klimas und der Rationen in nächfer Berbindung fiehe. Dem Bucklein jud 4 Festpackicht bingungsfügt?

Bon Greifswald aus wurde nun sehr oft zum allerbesten elterlichen Hause und nach Bosewald, so wie nach Rügen gepilgert. Besonders galten seine Besuche seinen drei Patriarden, dem Bauer hinich Arndi in Bosewald, dem General von Dyte auf Cosentis und dem Superintendenten Rrisbur in Gark. In 5 bis 6 Stunden tonnte er viefe bertlichen Menfchen erreichen. Bas er ba empjangen, läßt fich auf lein Papier bringen. Er nennt viefe Manner bertliche Bebride von Gottes Genbilbe, aus benen sich Kraft saugen ließ, wenn die luftigen Geister der Speculation, die oft in danner und unnerquidlicher Gespenstigseit wie Gerfchwinde durch die durren Stoppeln, durch die den Buchenlöditer hinpsieisen, einen in die Talte und leere Rebelwelt forttragen wollten.

### VII.

## Die erften Rampfe.

"In einem freien Staate muffen Zunge und Beift frei sein." Arndt.

In Greifsmald war ber Universitätsmann bald ein "politisch schiedender und handeln mulischer Menigh". — Der Bauernstand feiner Seinnath war nämlich nicht nur allenthalben mit ungemessene Bachte und Augmenstene Dienstateit belastet, sondern durch Verwandlung der Dörfer in große Rachte und Mägdbe gehalten batten, mußten num selber als Anechte und Mägdbe gehalten batten, mußten num selber als Anechte und Mägdbe bienen. Große Summen Geldes ersorbette es, wenn die herren die Leute freigeben sollten, turz, der Bauernstand war in einem rechtstofen Justande, und für das Schwebliche Bommern gall noch um das Jahr 1800 der Lichtenbergische Schwebliche Bommern gall noch um das Jahr 1800 der Lichtenbergische Schwebliche Breiser und für das Schwebliche Bommern gall noch um das Jahr 1800 der Lichtenbergische Schwebliche Breisfrage: Eine Salbe gut ersinden, zur Einschmierung der Bauern, damit sie brei, vier Mal im Jahre geschoren werden sonnen.

Gegen diese Graulichteit, die Arnot feloft angeseben, ichrieb er bas Buch: Berjuch einer Geschichte ber Leibeigenichaft in Bommern und Rugen. Berlin 1803. 277 G. 8. Das Puch machte naturlicher Meile Safe und Leten, nicht folge bei bem Abel, fonbern auch bei andern Salbvornehmen und junterifch gefinnten Großpachtern, welche fdrieen, er fei ein Leuteverber und Bauernaufbeber. Mus Sas und Larm murbe endlich eine formliche Unflage; Die Schrift murbe von mehreren Chelleuten in Die Sande bes bamaligen Ronigs von Schweben Guftav IV. Abolph geliefert, bem fie roth unterftrichen mehrere Stellen zeigten, in welchen Urnbt über vormalige ichwedische Berricher ju freie und ungebührliche Urtheile gefällt batte. Die Berren wollten ibm einen Majeftatsproces an ben Sals bangen. Der Konig in erfter Aufwallung batte bas Bud mit feiner gefährlichen Bleifeberrothe an ben Rangler ber Unis verfitat, Freiheren von Effen, bem Urnbt bas Buch gewibmet, gefandt, mit bem Auftrage, ben frechen Schriftsteller gur Berant= wortung und Untersuchung ju gieben. Arnbt murbe begbalb nach Stralfund beidieben, und nachbem ibm bie angerotheten Gefabrliche feiten vorgezeigt murben, bat er um bie Erlaubnif auch eine Menge Stellen anftreichen gu burfen, worin die Graulichfeit und Ungerechtigfeit ber bauerlichen Berhaltniffe bargeftellt morben maren. 218 nun bem Ronig biefe Stellen gur Anficht und Betrachtung porge= legt murben, fprach er: "Wenn bem fo ift, fo bat ber Mann recht." So ift Arnot wieder nach Greifsmalb gurudgefahren, und ihm tein Saar gefrummt morben. Bielleicht baben bie von Arnot's Sand unterftrichenen Stellen mit bagu beigetragen, bag bie Leibeigenfchaft nach einigen Jahren burch jenen Konig aufgehoben und bie Batrimonial - Gerichtsbarfeit burch Ronigliche Rreisgerichte erfett morben ift.

In einer zweiten Schifft: Germania und Europa, Altona 1803. 404 S. 8. irat ber 33jähige beutsche Gelehrte gegen ben 33jähigen Groberer, gegen Rapoleon, in die Schranten. Er sieht in biesem Buche bem Damon scharf unters Bifir, und erblickt in ihm nicht ben Retter von Europa, sondern den Zerfdere der Tachver und Solfte. Er nennt ader auch zugleich de litzloden bes Berfalls und mit ihnen die Mittel zur Erdebung. Er will nicht, daß der Bürger fich mit schwähmerischen Gedonsten umtrage, sondern fich in den vortraftnissischen Beden den Arbeit einwurgele, dabei sich aber in der höhern Welt der Freiheit bewege. Jedes Boll musse

sich in den von Gott gogebenen Gerngen halten, weber über die benachbarten Böltergrennen schreiten, noch die Sprache vermischen. Richt Ruhm, Glanz und Schimmer sit der Bölter Ziel, sondern Gerechtigsteit und Friede. Das Rechte und Gerechte begreife auch ein einstältiges Kind. Das Gute voollen, woas in der Zeit, worin man lebe, sehen Lann, das ist Weisheit und Bartrictismus.

Arndt nennt dies Buch eine elwas wilde und bruchfludige Aussprubelung seiner Ansicht der Weltlage von 1802, in welchem das Geistige mit unsichrer Hand gezeichnet sei.

Aber es ift nicht zu vertennen, daß wir hier in Arnbt schon ganzen beutschen Mann sinden, wodurch er der Liebling des Bolles geworben ift, und man ahnt, daß er noch bald ganz anders zu Felde ziehen werde, denn die Hoffinnung beledte ihn icon 1801, daß Germania, die einst den Weg zu Romas Schidfal gesunden, und jest Tyrknen in des sermen Reines Fluthen weine, die eitlen Walische wie Spreu im Winde zerstreuen werde. (Siehe das Gedicht: Rlage um Liebe und Freiheit. 1801.)

"Das glaube feft, mein Bolf ber Allemannen."

Nach biefen und andern Meinen Arbeiten seiner Greissvalder Lebensjahre beschieß Arnbt eine Neise nach Schweden zu machen und einen Burfich zur bestiedigen, ben er lange im Ferzen getrogen hatte, nämlich senes nordische Land, welches zum deutschen Bolte und zur beutschen Geschichte so viele Beziehungen bat und zu seiner Zeinards damals die nächste Beziehung batte, durch eigene Ansschauung und Mitdurchletung lebentiger tennen zu lernen, als er es durch Bücker und der bei beilen in Hommern und Nügen lebenden und verbetrenden Schweden bisher erfannt batte. Der Urlaub wurde ihm, da er die Reife auf eigene Kossen machte, leicht bewilligt. In Stockholm, der anmuthigen und schönen Stadt, verbließ er ein volles Jahr. Die Beschreibung bieser Resse at er unter dem Titel: Reise burch Schweden im Jahre 1804 beraußgegeben. Das Buch enhält 4 Theile und sit in Berlin bei E. A. Lange im Jahre 1806 erfeienen. Siebe Kapitel V.

In biefes Jahr fallt auch bie Tragobie: Der Storch und feine Familie. Greismalb 1804. Siehe Rapitel XXXII.

Im Sechft 1804 tefette er gunde und gewobe zu ber Beit, wo ber politische Teufei in Nord- und Gubbeutischand ungestumer und gewolliger zu rumvere anfing. Balb fam bas Jahr 1805 mit bem öftereichischen Unglad, bann bas schredlichere Jahr 1806, welches Breugen niedermart. Da flog Irmbi's ertre Theil bes Geiftes ber Beit in die Welt. Aurz vorher, im Jahre 1806 am 11. April, batte ihn ber König von Schweben jum außerordentlichen Broseffor mit Gebolitzulage ernant.

Mus ben Jahren 1805 bis 1807 besigen wir von Arnbt außerbem noch folgende Schriften:

- 1. Fragmente aber Menich enbilbung, 1805, 2 Theile. 3. Theil 1809. "Die Fragmente", fagt Biefterweg im feinem Wegeneifer zur Bilbung für deutsche Lehrer, "enthalten frijche und freie Ergüffe über wichtige Angelegnscheiten der Erziehung. Annd redet ber freien Entvidelung bes Anaben unter bem Einstuffe einer vernünftigen Strenge das Wort. Kann man auch nicht jeden Sah derschen albeimte Schieben ab ber gleben als eine abfolute Bahcheit unterscheriben, so findet man boch der goldenen Sprücke und ber eblen Gebanten eine große Menge."
- "In dem dritten Theile", ber 1809 erfchien, "schildert Arndt den tiefen Charafter weiblicher Wesen in tresslichen Jügen, und wenn er auch von der intelstenssen Bibung der Frau bielleicht zu wenig erwartet, und in dieser Sinschich an weibliche Erziehungsund Schuf-Anftalten zu geringe Ansorderungen macht, so erscheinen des seines Bervoragaanan des Lebens bervoragaangen."
- 2. Briefe an Freunde. Alftona. Die Briefe find aus ben Jahren 1806 und 1807, aber erft 1810 herausgegeben. Sie find humaniftischen Inholats, und entholken unter andern: Urtheile über Goethe, Schiller, Richter, über das leidige Katheberweifen, über das Leben in Ideen, über Munft und Kunsttrich, über das Jodol, bespieders aber ergeht sich Arnbt in vielen Briefen über des Weites Weiten, Bestimmung, Bildung, Ertellung ze. ze.
- 3. Ginleitung gu biftorifden Charatterichilberungen. Berlin 1810. In ber Realiculbuchbanblung. Diefe

Schrist enthält biejenigen Borlesungen, welche Arnbt im Commer 1806 wirklich gehalten hat.

Sparafter eines Dinges und einer Person heißt ihm das Bleibenbe und Unterscheibender, was die Ratur so innig und tief in ihr ganges Wesen eingewoben hat, daß es durch Richts gang verwisch und ausgelösch werden tann.

Die Borlefungen - es find ihrer neun - ergeben fich:

- a. über bie Ratur im Allgemeinen und ihre ewigen Birtungen, Ginfluffe und Gefete fur alle ihre Rinder; b. über bes Renichen Aehnlichkeit und Gleichheit an Leib
- und Seele mit feiner außern Ratur. Beifpiele an Gins gelnen und Großen; c. über bas Berhaltniß ber einzelnen Großen gu ihrem Bolle,
  - c. über das Berhaltnis ber einzelnen Großen zu ihrem Bolle, und zu bem mas man Zeitalter nennt;
- d. über bas Gewicht, bas in ber göttlichen und geistigen Kraft bes Menschen liegt, sich von ber Natur und ihrem leiblichen Zwange unabhängig zu machen.

3m Commer bes Jahres 1806 mar Arubt in Stralfund und arbeitete bier in ber Regierungetanglei fur bie ichmebifchen Angelegenheiten. Da gerieth er in einen mertwurdigen Zweitampf. Dan lebrt amar: Du follft nicht tobten, bu follft nicht zweitampfen, aber es gibt bier munberliche Falle. Urnbt faß einft unter mehreren lieb: ften Freunden, beim Trunte in einem öffentlichen Garten, Die Bergen, pon Bein burchalubt, Die Gefprache munter. Da ließ ein fcmebifder Offigier ein ichlechtes Bort über bas beutiche Bolt fallen, gerabe indem Urndt ihm fein ichmedisches ins Geficht lobte. Da marb Arnbt ju Duthe, wie weiland bem Dofes in Egyptenland. Sie geriethen an einandet, und ichoffen ben britten Tag eine halbe Stunde por Stralfund am Meeresitrande auf 15 Schritte auf einander. Urnbt erhielt eine Rugel, fant in Obnmacht gusammen und glaubte, er batte ben Tob im Leibe. Es mar feche Uhr Abends, ber fconfte Abendfonnenichein, und er grußte mit liebenben Augen bie gegenüber liegenben Ruften feiner iconen grunen Infel wie gum letten Dal. Aber es mar nur ein fliegenber Rud ber Ratur gemefen, balb ftanb er wieber felbstmachtig auf ben Beinen, ging mit seinen Schundanten in die Stadt, sieß sich schneiben und verdünden, mußte aber 6 bis 8 Wochen auf dem Stredfrett liegen. Sonderbart? als die Augef in ihn hineinsuhe, war ihm ihr Marifd ein gang bekanntes Gefühl; denn mit demselben Gesühl war er im Traumme einige Male von Augelin durchbohrt gewesen, und zwar so als wenn man einem einen kalten Gisstapien durch den Leich steile, Ex fragte: "Was ist dass? und wocher"? D Driaines!

Deutscher, Wage nur dich zu erfennen, Und man wird dich anders nennen.

VIII.

### Geift der Beit.

~~~~

Erfter Theil 7).

"Ab wert, der Sederbeusstaß bei. Zess gatte Gentre an Staten and Staten eine Sein der Sein der Sein abmillerunden Beitellerunden gesen die Editiet einem vereier, auf doß die für eine feine 16 geben 36 febr 16 geben Mitten, mit dem die eine fein eine fein der Sein der Sein

Das Motto ift aus bem ersten Rapitel bes Wertes genommen: ber Schreiber.

Das zweite Kapitel handelt von den Schreibern (ben Gelehrten). Das britte trägt die Ueberschrift: das Zeitalter und die Zeits genoffen.

Das vierte handelt von ben alten Bolfern; ben Berfern, Grieden und Romern.

Das fünfte Rapitel fpricht von ben neuen Boltern : ben Deut-

ichen, Italienern, Spaniern und Bortugiefen, Ungern, Turten und Griechen, Ruffen, Standinaviern, Englandern und Frangofen.

Das fechste Rapitel tragt bie Ueberfdrift: bie Republiten.

Das fiebente: bie Fürften und Cbelleute.

Das achte: ber Emporgetommene. Das neunte: ber jenige Krieg.

Das gebnte: Babrbeit und Berfobnung.

Der Zwed Arnbi's ift: ben Zeitgenossen einen Spiegel aufs zustellen, und in seinem Kanorama einige bebeutende Bilder der Zeit als süddtige Erscheinungen vorüberwallen zu lassen.

In ahnlicher Beise bellagt er fich über die Dichter, Recensfenten, Journalisten.

Aus bem britten Rapitel : Beitalter und Beitgenoffen, heben wir folgende Stelle berbor:

Stharung und Zeetheit sind die beiben Haupteichen der Gegenwart und wo noch Bewegung ist, da ist doch eine Stätigleit
und Beständigfeit in ihr. Gi, spricht man, was du alles weißt.
Ist denn nicht Muth genug unter den Menschen, nicht Berachtung
des Todes' genug? und de spricht von Lebensangst. Ich weiß,
wohlt man will. Aber ich sehe nur Muth bie und da in Schachten
und eben auch nicht zu viel. Der Krieg aber ist nur einer Krantbeit gleich, einer Buth der menschlichen Natur, und nicht gerne
möcht ich das menschliche Geschlecht barnach rücken lassen. Muth

beißt mit Ruhe und Besomenheit im Teben, Berachtung des Schiechten mit Aufopferung, Wahrheit und Freiheit in Rede und That ohne den Rüdblid auf Gold und Ruhm. Das sind andere Kämpse und edlere, als die utter Trommeln und Psseisen und vor Kannonnischen. Manche dab die Zeit ferben sehen, wie sie meinte, sin ebe Dinge, nicht id. Die Menschen sie des Miege, nicht id. Die Menschen sie wie Miestlichen. Auch der gann Schaftet und Barren zum Schaftet gegangen, nicht wie Menschen. Als Berausche und Abarwisige prachen sie im Schall prunsender Morte, was die Mannstden sicht zu Frechen bebarf.

Das vierte Kapitel tragt bie Ueberfdrift: bie alten Boller, und bas funfte: bie neuen Boller.

Arnd ist der Meinung, daß man die alten und neuen Geschichten und Schiedlas mehr von einander trenne als recht sei, und sich daburch in die thörichte Sicherbeit einwiegen lasse, als menn in Europa nicht wieder geschehn könnte, was einmal geschab. Er berührt in dem Kapitel einige Weltervolutionen alter Zeit, und versücht zu desigen, durch weiche Begebenheiten und Künste Sölfer, deren Widwung mit der unfrigen Achnischeit dar (Berfer, Griechen und Wödmer), stiegen oder sanden, durch weiche Littung auf der andern Seite herrichgit und Roeckse Zitt und Tapierteit auf der einen, durch weiche Trächeit und Zwieltracht auf der andern Seite herrichgit und Roecksschlich verdient ward. Zugleich sichlivert er das Etreben und bie Gesinnung der Menschen in solchen mertwürdigen Wechseln, daß ein Spiegel daraus werde, worin die Zesigen wahre Wilder sehn

Gingebent aber, baß bas, was alten Bollern begegnet sei, ben neuen ebenfalls begegnen tönne, weiset er auf die bebeutendien Erscheinungen der Gegenwart sin, und verbindet damit, ohne es zu wollen, Einiges aus der Geschädte der neuen Boller und ihrer politischen Entwicklung. Zuseht gipfelt fich Alles in dem Kampf gegen die Fransofen, in weisen die mit dem den Boller gerathen sichen die mit den den Boller gerathen fichen die mellen der neuen Boller gerathen fich

Es bünkt uns am interessantesten zu sein, Arnbt's Urtheil über die Franzosen zu bören, mit benen er bier den Kampf begonnen bat.

Ihr also feib bas murbige Boll, ihr, die ihr Europa um feine schönsten hoffnungen betrogen babt, ihr wollt die Begluder und die Berren anderer fein, ihr, die ihr wieder die triechendsten und elenbeften Sclaven eines Gingigen geworben feib, ber euch burch feine ebleren Runfte beberricht, als burch gemeine Lift und pruntenbe Mefferei? Ihr nennt euch bas große Bolf. Wenn ganber ausgeplunbert, Staaten umgefehrt, freie Bolfer unterjocht, alle Tugenb und Ehre fur Golo feil haben, groß ift, fo find wenig größere Bolter gemejen. Wenn aber Redlichfeit, Treue, Gerechtigfeit und Dagigfeit ben Menfchen und bas Boll groß machen, fo fagt euch felbft wie flein ibr feib. Subrt mich bin, mo ibr gemefen feib, beißt mich euch nachtreten, mo ihr feib - ift bie Beft und ber Sunger nicht milb gegen bas Glenb, mas ibr bringt ? - Aft bie Graufamfeit bes Barbaren nicht fanft gegen bie eurige, bie fich nicht icamt, mit ben Borten Sumanitat und Chelmuth auszufteben, menn fie etwas Schlimmes thun will? Und feib ibr vielleicht in ben ebleren Runften und Biffenicaften fo groß, bag es ein Glud mare fur bie übrigen Europäer von euch unterjocht ju werben, und ben Barbarenpelg einmal absumerfen und fich eines gebilbeten und iconeren Lebens gu freuen ? 3d febe bier fo viel nicht von euch ju geminnen. 3hr feib fo leiblich gebilbet, aber aus Schmadlichfeit und Aefferei ift eure gange Bilbung bervorgegangen und bat por ben aubern Guropaern, Die nicht tiefer bringen, nur ben außeren Rirnig und bie Abglattung poraus, In ber Mitte Europas feib ihr eine Art Mittelbinger geworben, und von jeber fehlte euch bie volle fubliche Raturfraft und bie fcmarmerifde norbifde Tiefe bes Gemutbes, ibr fcmammet in einer fummerlichen Mitte gwifden beiben und maret auch immer eures Mangels und eurer Radtheit bewußt; baber eure Binbbeutelei, euer ichaaler Spott und Spag mit bem Ernfteften und Beiligften von jeber; baber Die Unmöglichfeit euch ber vollen Geniglitat bingugeben, weil euer funbliches Rruppelmefen euch nie vergeffen laft, wer ihr feib. Bemußtfein ber Gunbe und Berborbenheit brudt euch fcmer in euren Runftwerten und barum lauft ber Affe baburch, ber feine Beberbe verstellt, nicht ber freie Menfc, ber in Schuld und Unfculb fich binguftellen magt. Go ift ber Charafter eurer Runft, fo tritt euer gierliches Leben bin - nichts als leerer Schein, nichts als ber funbliche Schlangenglang von Tugenben, von melden ber unverborbene Menich fich mit Abiden und Schreden megmenbet. Done Religion, ohne Boefie,

ohne Wahrheit, zu ifdwach euch zu bestern, zu gebilet eures Unseils inne zu werben, tretet ihr kols hin und frühet ums andern mit einer bestjektollen Unverschämtheit vor, daß vir ungeschiffene Gefellen und Varbaren sind. Deichtfertiges, unverbesserlichtiges Gesindel, das schwabt wa andere siehen, das shuft wa andere kehen, das sich einbildet zu sein, wo andere sind matter finden machte find - ühr habt vielen sich siehen Schein, der ben wir siehen müssen, weil er ohne Wirtlickeiten ist. Ein Volt, das alle Augenden in bloße Worte überspielt, das sich, wo andere Wolfer haben, empfinden, genießen, mit leeren Schatten der Dinge begnägt, ein so numberdar bethörtes und bethörendes Volt als die Franzosen lann leinen frischen freudigen Stod auf die Menschheit sehen; es ift zu weit über alle Wenschheit hinaus.

Das sechste Kapitel ist gegen die Franzosen gerichtet, die nachdem sie wieder unter das Joch der Tyrannei gerathen sind, nunmehr gegen Alles schreien, was Republit heißt.

Im fiebenten Kapitel exhalten bie Faftlen und Beblieute eine an bet efteren firaft er, daß fie immer nur an fich, nie an bad Bolf gebacht, und fich biefem nie nit ganger Gecle anges schließen hatten; ben Beblieuten wirft er vor, die Faftlen in der Stunde ber Gesahr allein gelaffen und bes Boltes Schmach und Ciend nicht getheilt zu haben.

gewußt, als er gefühlt bat, und fo ift er babin getommen, wohin er beim Musgeben noch nicht feben tonnte. Aber foll man ibn, ber felbst einer blinden Dacht in ihm folgt, ben weisen und fichern Führer nennen, foll man groß nennen, mas flein, fubn, mas graufam, weife, mas binterliftig ift? foll man einem Manne, ber tein Dag bat, Das Bigung gutrauen? Das Sobe ber Menfcheit bat er nie gebacht, von ber Bilbung und bem beiligften Berbaltniß Europens bat er feine 3bee, in milber Ratur fahrt er babin und burch Bufall tann felbft bas thoricht werben, mas nicht einmal thoricht gemeint ift. ---Man barf ben Surchterlichen fo leicht nicht richten, als es bie meiften thun in Sag und Liebe. Die Ratur, Die ibn gefchaffen bat, Die ibn fo fdredlich mirten lagt, muß eine Arbeit mit ihm porhaben, Die tein anderer thun tann. Er tragt bas Geprage eines außerorbentlichen Menfchen, eines erhabenen Ungeheuers, bas noch ungeheurer ericeint, weil es über und unter Meniden berricht und wirft, welchen es nicht angebort. Bewunderung und Furcht zeugt ber Bultan und bas Donnerwetter und jebe feltene Raturfraft, und fie fann man auch Bonaparten nicht perfagen.

Arnot folieft biefes Rapitel mit folgenben Borten :

Furchtbarer ift tein Mann ben Fürften und Boltern. Er ift bem Beltmeere gleich, bas ewig hungrige Bache und Strome in fich peridlingt und feinen Tropfen gurudgibt. Wie bas Glud ibn forte ftost, folgt er frifd und bie weiten Entwurfe bes Gbrgeiges machfen. Der Raifertitel in Italien, Die Reife bes beiligen Baters von Rom, Die porbereiteten Bergleichungen und Anfpielungen auf Carl ben Gro-Ben und Die beliebte Musfuhrang bes Thema, bag Bonaparte icon einen großen Theil feiner Monarchie beberricht, und Die Simmeifung auf ben Theil, wo noch andere gebieten, feine Berrichaft und Un: gettelungen mit ben ungludlichen fubbeutiden Rurften - o ibr irret, Beblenbete ober Blenber, bie ihr uns in biefem Dann blog ben beroifden zeiget, ben gerechten und milben gern zeigen möchtet, wenn ibr fonntet. Die Reit wird es enthullen. Unaufbaltfam fturgt er fich fort mit Blibesichnelle wie Didingis und Attila, mit bem Gifenfinn eines Sabricius und Marius, mit ber Freundlichkeit und Lift eines Scipio und Cafar, wenn ber Unholbere fie gang gebrauchen

tonnte. 3hr hofft auf einen Umichlag bes Gludes. Es ift möglich. Last im ungluditig fein, bann erft beginnt feine Furchbarteit, neue unbekannte Rrafte werben in ihm erwachen. Rennt ihr bie Romer nicht? Rie waren sie gurchbarer, als nach verlornen Schlachten.

Und furchtbar ift bas Bolt, bas biefer ju Giegen und Berftorungen fubrt. Das fleinere Beiftige bat ber Frangofe lange icon por ben übrigen Guropaern porque gehabt, und bat fie icon por ber Revolution baburch geblenbet. Die Revolution gab einen neuen Raufd ber Begeifterung auflobernb, gerftorenb und turg verfliegenb, ba mo ein bobes Befet ber Statigfeit ibn aufnehmen follte; mo aber leichtere Beweglichleit mar, biefes Element bes frangofifden Lebens, ba bielt fic bas Beiftige. Die ichlechte Tugend in bem ichlechten Sinn, welche bie Frangofen fruber icon Gbre nannten, marb babon angegriffen, nur Dunft und Glorie tam bingu, burd Unftrengungen und Giege muchs bies noch mehr, und ba alles wieber gemein und fnechtifch geworben ift, fo ift bier boch ein furchtbarer Enthusiasmus geblieben. Die Bewegung nach einer großen Repolution bauert bei einem jeben Bolle am langften bei bem Rrieger, Die Erinnerungen nicht politifder Birngefpinnfte, fonbern mirflider Thaten gaben Glauben und Buverficht; bie alten Subrer find noch ba, ber große Gludliche führt und biefer bat alles Staateleben allein auf ben Golbaten aemanbt. Der Frangofe bat Uebung, Buverficht und geiftigen Muth ber Ebre, welchen nur ein Muth fur etwas Befferes überwinden wird ; er ift noch furchterlicher burch etwas Unberes. Schon por ber Repolution mar bies Boll fertig mit ber Auflofung alles Glaubens und aller boberen Tugend, die Repolution bat bas Berberben vermebrt. Schein und Ehre follen erfegen, mas andern Treue und Gerechtig: feit beißt, burch feine honnetete foll bie Belt por bem Mergften behutet werben, nicht aus Menschengefühl, fondern aus Bilbungemabn foll er bas Riebrige und Unmurbige flieben. Go lange bie befferen Tugenben anberer Boller nicht begeiftert merben, ift biefer Schein allmachtig, bie Frangofen bewegen fich mit ber Windbeutelei ibrer Beiftigleit, mit mancher Liebensmurbigleit, Die alles gut machen foll, am freieften ohne bas unbequeme Gepad ber Berechtigfeit. Richts hemmt, nichts balt fie, Aberglauben , Religion und Mitleib

tennen sie nicht; Ehre und Muth ift ihre einzige Gottin, und so ziehen sie über ben Leichnam ber Welt zum Sieg.

In bem neunten Kapitel: vom jehigen Kriege zeigt Urnbi puerft, das die Fürften Zeutschlands an bemseiben schuld seien; bann weist Urnbt in ber Jubrung biese Krieges baraus bin, das Bonaparte nur bestegt werde, wenn man ihn mit seinen Infrumenten angreise. Die gewöhnlichen Mittel ber Mittelmäßigteit und Menschenschonung besten bier nichts. Ein großer Mann, gewaltig, gebie tend und sonell, trete gegen ihn auf bie Rennbabu, firenge suchsche die tähn bie Krafte ber Welt an, sampse mit gleichen Wassen, und ber Zeufel wird burch die Holle besten tween.

Das Schlußtapitel: Bahrheit und Berfohnung ruft die Ebleren und Beisen auf, Freude und Muth zu zeigen, die Pflicht zu thun und den Berzweiselten Rettung und Erlösung zu zeigen.

Tyrannen und Könige — so beift das Schlichwort — werben staub; Byramiben und Colossen getbrödeln; Erdbeben und Bustlane, Jeuer und Schwert thun ihr Amt, das Größte verschwindet; nur eine Unsterbliche lebt ewig, die Mahrbeit. Wahrbeit und Jeriet fit find das eine Clement des Lebens des götlichen Menschen, durch sie ist er, ohne sie nichts. Ih nicht alles Mahn, was wir sehen und empfinden, treiben nicht die Besten bethört mit der bethöten Seit dahin, tann der treue Wille nicht verwunden, so hat das fühnste Wort seine Berschung. Ich liede die Wenschen.

### IX.

# Die Jahre 1806 bis 1810.

"3d, damals ein lieiner Professor in Greifswald, batte mit vielen Tapfern icon ipanische und tyrolische Gebonften."
Arnbt, in seinen Wonderungen und Bondelungen mit dem Freihern vom Stein.
"Das war eine Donnerweiterzeit." Arabt.

Rachbem Arnbt feine Arbeiten in Stralfund geenbigt hatte, ging er zu feinem Bater nach Trantow, wo biefer feit zwei Jahren

wohnte. hier erreichten sie bie Rachrichten und balb auch die Pfüchtlinge der Schlacht bei Jena (1806). Er hatte nicht Luft, sich allenfalls einschapen und wie einen tollen hund von den Wasschlichen todischießen zu lassen. Die Besprühe und bestehens durch seine Schrift: Geist der Zeich begründer; dem der Buchhänder Balm in Nürnderg, der eine Schrift: "Deutschland in seiner tiessen erichosen erschoffen.

Bleich einem geachteten Muchtling begab er fich baber nach Stodholm, und tam am zweiten Beibnachtstage 1806 bort an. Es bauerte taum einige Bochen, fo hatte er eine bestimmte Unftellung. Er arbeitete an einer Ueberarbeitung und Ueberfetung ber fcmebis fchen Befete fur Bommern und Rugen. Much ichmebifche Untunbigungen und Manifeste mabrend bes im Jahre 1808 ausbrechenben Ruffentrieges, fo wie englische und fpanifche Sachen mußte er gelegentlich ins Deutsche überfegen, welche bann über ben Gund mit einzelnen Reifenben und nach Breugen bin mit Schiffen übers Deer ausgeworfen murben. Dies gefcah auch mit ber berühmten Staats: fdrift bes fpanifden Minifters Don Bebro Cavallos, worin er ben Bang ber Sinterliften und Rettelungen aufbedte, woburch bie fpanifche Ronigsfamilie vom Thron und ine Glend und in ben Rerter verlodt murbe. hierburch batte er einen feiner beften Freunde uns aludlid maden tonnen. Er fdidte namlid im Commer 1809, wo er enticoloffen mar, auf jeben Fall wieber nach Deutschland gurud'= jugeben, mit einem nach Stralfund abfegelnben Schiffe einige Roffer mit Buchern und ein Raftden an feinen lieben Freund Reinde. In bem Raftden, worin allerlei fleine ichwebifde Unbenten lagen, hatte fich unter Unberem auch ein Eremplar jener Schrift bes Cavallos in ein Schublabden verfrochen. Die Bollner ber Stabt, mit gebornen Frangofen gemifcht, batten Alles auf bas icarffte burche gefucht, aber jum Glud biefes Bapier überfeben. Mis Reinde aber bas Raftden im Saufe batte, ftief er biefe verftedte Giftichlange. welche ihm bei ber Unficherbeit und Berratberei fo leicht batte berberblich werben tonnen, beraus und ließ fie flugs in Flammen auflobern.

Benngleich veis Jahre unfreiwillig in Schweben, so genoß Anneb doch deselbst viele Beweise von Freundschaft und Liebe, wovon auch mentlich die Gedichte aus den genannten Jahren zeugen, die sich sammentschaft der Bedichte aus den genannten Jahren zeugen, die sich sammt 1809 fallen auch Arneb's dramatische Arbeiten: Die Sahre 1808 und 1809 sallen auch Arneb's dramatische Arbeiten: Die Geister im Wad albe, ein dramatische Kreudenspiel, und Scipion della Torre, ein Arauespiel. Das erste Stidt ender mit einer Doppelbodzeit; das Zweiten und west von der der einer Koppelbodzeit; das Zweite nurglädliche Jahre, denn, sagt er, wie bätte ich nicht des Jammers meines gesieden Aaterlandes zenselist des Weeres gebenten sollen? und wie sonnte ich hier 1808 fröhlich leben, wo Ales in Jader und Bwietrach unglüssen drohe, und die meisten ben Walles in Jader und der

> Bo fich bie Kampfe Drangenber mischen Da fieht mein Leben. Ich mag nicht bleiben, Denn in die Beite Bodt die Gefahr mich. Stille, fahr' wohl!

Alls nun die Nachricht von Schill's Tode in Stralfund (1809 am 31. Mai) nach Stockholm fam, machte fich Antht jur Abreife fettig und verichaffte sich burch einen treuen Freumd doppelte Haffe, ben einen auf England, den andern auf Deutschland. Die Leute glaubten, er reise nach England, der es ging auf Colberg zu, und war unter bem Mamen eines Sprachmeisters Allmann. Bon bier reisete er zu Baffer und zu Land unter manchetel Gefähre

lichteiten nach Trantow, wo bisher seine Eltern gewohnt hatten, aber, leiber! waren Bater und Mutter gestorben, und er sah nur seine Ges schwifter und seinen achtsährigen Sohn wieder.

In Arantow hielt er sich verstedt und verborgen, so daß er den meisten Kommenden und Gehunden ein Geseimmis war; nur Mbends und nächslich erging er sich mit dem Bruder oder der Schwester Gottegab oder der alten Base Sophie im Baumgarten oder im Balde. Die Jahrt zu seinem Bruder Carl, der sechs Reiten von Arantow wohnte, mußte verhüllt und verlappt geschehen; turz, er am sich nehen so vielen Betwandten und Besannten in der zeinath wie ein Wandt vor, der unheimlich durch's Land schleichen mußte.

Ja, das waren Zeitent das war ein Jahr, das Jahr 18091 ber Freiherr von Stein geächtet und auf der Fincht; alle Bemübungen durch einen fürchterlichen Arieben vertoren; viele und große höffnungen von Millionen Menschen wieder versunten in dem Abgrund der Bergweissung! Es endigte mit der Auslieserung und hinrichtung bes frommen fundreas hofen.

Da fic nun Arnbt auch in der heimath nicht mehr sicher wähnte, satte er den Gnischus, als Sprachmeister Allmann nach Berlin zu reisen. Dort im dichten Menschemeister Allmann nach besser auch besser aber bei bester gedorgen zu sein und fitul und verschossen sie sin die ben und studien zu sonnen. Er hatte im Berlin einen treuen herzensfreund aus jugendlichen Jahren, den Duchhandler Georg Reimer, einen gebornen Greisbradder, der wie Erndt mitten in der Anechsschaft an die Freiheit und Bettung bes Baterlandes glaubte und dafür wirkte.

Er tam ben Tag vor bem feierlichen Einzuge des Königs und ber Königin in Berlin an, und mifchte fich unter die Jubelinden und Beinenden. D, mehr Augen waren naf von Wehmuth und Schmerz, als von Freude! die Königin zeigte fich mit rothgemeinten Augen und Scharnhorst war blag und ritt gebucht einher.

In Betlin ward es ihm jedoch wieder wohler ums herz, denn er tam mit trefflichen Mannern und Janglingen gusammen, die, wie mit Born und has in der Brust waren, und darauf sannen, fich mit Krast und Muth und Buth der Leuen die Brust zu fablen, bis der beutsche Strom, der deutsche Krein wieder durch beutsche

Lande fließe. (Siehe den Schlachtgefang von 1810: Zu den Baffen! zu den Waffen!)

Um Oftern 1810 verließ Arnet Berlin, und trat wieder in feine Sielle als Professor in erissould ein, da Pommern an Schweben zurädgegeben wurde. Arnbt sonnte in biefe Stelle eintreten, obgleich er im Jahre 1808 auf Befehl bes Marichalls Soult auß ber Jahl ber Professor entsernt und ein anderer an seine Stelle ernannt vorben war.

hier blieb er anberthalb Jahre, und zwar, weil er, wie er fagte, fürs Erfte wieder der Stellung bürgerlicher Ebre und Undescholten beit bedurfte; dann aber auch um feine haus, und Jamiliengeschäfte zu ordnen. Er regelte aber alle Angelegenheiten so, daß er zu jeder Zeit zur Abreise gerüftet war. Schon im Sommer 1811 war er damit fertig. Er erhielt "wegen schodlicher Gesundbeit und Pamilienverhaltnisse wegen" seine Entlassung, padte Gerath, Bucher und Rapier zusammen und ging nach Tantoio.

Wenngleich die Berwandten seine Gesühle und Hoffnungen nicht theilten, so sand er boch allenthalben noch Männer, die mit ihm auf die tapsern Spanier und auf Wellington wader antsangen.

Bon Trantow reisete Urndt nach Berlin, und holte fich von bem rufischen Gesandten Grafen Lieven Paffe für Buhland. Raum einen Zag aus Berlin gurad, saß er in stöhlicher Wenthogeschischaft bei dem Probst Bartow in Lois idte Brüder vom Urndt und iein Schwager waren auch eingelaben, weil eine neue Orgel eingeweißt worden war), so erschiene in reitender Bote, von einem Freundeim Greiswald gesandt, mit der Nachrickt: die Franzosen seinem Freundein Greiswald gesandt, mit der Nachrickt: die Franzosen seinem Freunde schwemmt baben. Noch in versichen Nacht jub Mruth and bem franzosenstenen Strassung, die einige Gelder ein, und schließ die solgende Nacht bei seinem alten werthen Freunde Freiberrn Munt im Brandblagen bei Ertzssundt. Alle sein fichen Mozgen abreisen wollte, reichte ihm die tressische Gemahlin seines Freundes beim Mössied ver Judaten mit den Worten: Da, sieder Freund, das ist gut zu einer Fissos!

Bon bier ging's in einem Schlitten mitten durch bin und her pprengende franzölische Luiaren und Dragoner nach Greisbradd und dann nach Arantova zu seinem Bruder. Durch eine Hinterführ schlöpfte er ins Haus, in welchem schon mehrere franzölische Officiere und Gemeine waren. Der Bruder traditie se mit Wein und Bramtwein, bis sie einschliesen und unschädlich schnarchten, indeh Arnt die gange Racht mit Ginpaden und Otdnen von Appieren und mit Briefbreiben beschäftigt war und den Schneiten des sie siehen Mustrage und Segnungen übergad. Gegen Morgen eilte er durch die Jinterthür ins Freie. Die Bass, die Gehmesser und beständigen delfen isch mustlammert. Er nutze sie mit Kussen und Begschächungen abschättlen, und ihnen enteilen. Alls er aber einige Schritte gegangen war, siehe, da kam sein Sohn weinend und beulend hinter ihm bergefalusen. Da ward seine Seele in ism zortig und such siede

Mafch wanderte er durch Busche und Geröhrig jur Beene hinab und über die gefrome Beene hinüber. Als er aus dem Juswiesen ins breußische Gebiet binausstifte, ging die Gonne bell auf für den ichoniten Wintertag. Arndt grüßte sie mit betender Seele als ein glüdtweissgaredes Zeichen, traf dann dem Schilten seines Vruders und am mit ibm gegen Abend nach Elempenvo zu ibrem alten Freunde, dem Oberamtinann Fielischmann. Rachdem er hier zwei Wochen ausgeruht hatte, reisete er nach Berlin, wo er Mitte Februar 1812 antam.

Muthiges Streben Längert die Tage, Bannet die Plage, Stärfet bas Bern!

X.

~~~~

### Beift der Beit.

3meiter Theil. 8)

"Geb mir mer ein Nicherten in Germanien, wo die Lerche Geber mir fingen durf, ohne daß ein Frangele fie beracht die Beneum ein bahr bat ein Frangele fib von mein bahr bat ein Grangele fib das der Stittlichen foffe und in feinem Top fierfer und is will reich fingen mir die Lerche mir betach mir ber ab, menn auch ein Leinenflittel meinem Reib bedecht. Dahn, menn ein Leinenflittel meinem Reib bedecht. Dahn, menn mehr, befeit der Reich II.

Diefes Buch ift in Loubon im Jahre 1809 guerft ericbienen, und im Jahre 1813 in zweiter Muflage bei Ih. Boofen. Es enthalt:

 Blid vor- und rūdwarts. 1806 im September, mit bem Motto:

> Im Berzen Muth, Trot unterm Sut, Am Schwerte Blut Macht alles aut.

2. Blid vorwärts 1807. Im Januar mit dem Motto: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Virgil. (Es moge aus unfern Bebeinen ein Racher erfteben.)

3. Friedensrebe eines Deutschen, gesprochen ben 13. Juli 1807, mit bem Motto:

— Beiffagen sollte Phobus Dem Menschen einzig, welcher niemand fürchten barf. Euripibes. 4. Lettes Bort an die Deutschen, gesprochen im Berbft 1808, mit bem Motto:

Sprich, bu hast auf Karthagos Schutt Den Marius gefeben. Schiller.

1. Der Blid por: und rudmarts.

Ambt wirft sier vorzugsweise einen Bild auf das Jahr 1805 umb auf einen Theil bes Jahres 1806, spricht von der unvergeseilichen Schwach, bie wir erlebt haben, erinnert an Preußens Schwanten und Högern, an den unglädlichen Tag von Aufterlis, an den Schwinder er ersten Stadt Deutsschands, des Kalierlichen Wien, des seinen Herrn slieben und den übermüttigen Jeiw drujkehn geschen, endlich an das, womit das Unseil begonnen, an die ewige, brennendste Schande, an deutssche Fährlen Mitgenfolschaften ihre den bieterlichigen Zerkörer. Es war dies Alles zu wiel sier ebeutsche Brutt, besonders die man sah, wodurch wir bestiegt wurden, nämlich durch die Rwietzach und die Ausburch wir bestiegt wurden, nämlich durch die Rwietzach und die Unsein die fichsieheit der Berbündeten.

Dann rebet Arnbt bavon, was Alles Napoleon im Angesichte Europas saut und öffentlich gelobt, aber ganz anders gehandelt, als er versprochen habe. Nachdem nun Arnbt erzählt, was Napoleon in Sübbeutschand, in Holland, in Italien, Spanien und Portugal gethan, tuft er aus: Zeht will ich dir, Napoleon, sagen, was du bist.

Die Charatteristit ift eine furchtbare. Wir heben Giniges baraus bervor.

Du bift eine enge, treulofe, blutige Seele, die ber gangen Welt nur einen Naden wunscht, um fie so leicht als beine Frangofen zu bejochen.

Du bift bie Nachgeburt einer Zeit, bie ju liein icheint, Selben gebähren ju fonnen, und eine elenbe Nachgeburt ber Barbarei find alle beine Ginrichtungen und Thaten, von welchen bu vergebens boffest, daß sie bestehen sollen.

Du bist klein, wie du pruntend bist, ein aufgedunsener Drientale, wie dein Glad und Schickla orientalisch war, und das erstaunte Europa dies neue Bunder anstarrt. Es gilt der Spruch mehr und mehr von dir, den Jemand schon vor Jahren von dir sprach: at bellus homo est, qui pusillus homo est. Wie du als ein blutiger und treulofer Tiger auf Raub lauerst, schmeichelst, wo du surchtest; zerreißest, wo du kannst; so feig, so treulos, so blutig bist du der Bersolger des ebelsten Geistes, der in Europa lebt.

Rach Diefer surchtbaren Schilberung rebet Arnbt ernste Worte gu bem beutschen Bolle, ju feinen Schriftgelebrten und Propheten, und julest an feine Fürsten, und ichließt mit ben Worten:

# 2. Der Blid vormarts.

Es ist charalteristisch, mit welcher Hoffnung Arndt auf Preusen sab. Hoten wir ihn darüber. Als Napoleon satt des Friebens vom Könige von Preusen völlige Entwassinung gewollt, schole sich dieser immer enger und enger an Russand zusammen. Dant dir, braver Königl russ Urndt aus. So nur hertscheit du beiner greßen Kömbern werth. Das Unglad schwebt über jedem Steich, dauch die der Könige Haubeten; Standbastigteit erhält, Augend reitet off, auch wo es am verzweiselisten ist; und menn alles salen foll, so muß der König und Herr glorreich mitsalten und verzehen, ehe er in Schande milligt; von dem Unglad reitet endlich der Zob, von dem Schlimmten, von Schande weder Leben noch Tod. Genug gebäßt ist sie eigene und fremde Schuld, versöhnt ist die Remesse. Zusie das der gemper und de höffnung; dem Unterthanen, die dein bleiben, werden Muth sassen, und Nache und Wuth mit jede Bruft entstammen und jeden Arm bewehren gegen Unterecht und Uesbermuth.

Es galt Napoleon, Deutschland auf immer zu unterjoden, und zu stanzibiren. Arnbt solltert nun recht das Banditenweien ber Franzsefen, berem Künderungen und Schindungen selft ein Oubtinot und Bernadotte nicht mehr hindern tonnten. Sprach nicht selbst der Lettere, sagt Arnbt, bei den Scheußlickeiten in Lübec die merkwärbigen Worte: Ich babe sonst Menschen, nun besehle ich Ligern!

Endlich wurde bas Befen und Treiben Napoleons immer klarer, und feltst feine lepten Bewunderer erschraften vor bem schworzen Teufel. Es war nur darauf abgesehen, ben ledigen Thron Deutschlands zu besteigen und die alten Fürsten nicht wieder in Deutschland bertschen zu lassen.

Nachem Armbt ergaßt, was Napoleon in Deutschland weiter gethan habe, um die Zwietracht der Fürsten und des Boltes ewig zu machen, umd so alle auf immer in dem Staub der Annechtschaft zu treten, wendet er sich an die Fürsten Deutschondes, an die Ebeleute, Briefter, Geledrte, Beamte umd puleht an seine geliebten Laudsseleut umd ingat ihnen, was sie zu thum dätten, damit ewiger Hagegen die listigen Fremden, und Liede, allgemeine Liede gegen und selbt erwachse, dem nur dann, wenn das gelichee, seien wir erlöst umd unfere Kinder sei.

3. Friebensrebe eines Deutschen.

Urnbt nennt bie Rebe eine Friedenstebe, aber fie ift nichts weniger als bas. Sie wendet fich nicht an Napoleon, sondern vor-

jugsweise an die Beutschen, benn er zeigt, welch ein herrliches Bolt sie ehemals waren, und wie es nichs Hurchtbares, Schredlicheres für sie geben tonne, als wenn es gesange, sie als Nation nicht wieder aulerstehen zu lassen, sondern unter Aussicht und Bormundschaft zu stellen.

Indem er so an bie alten Germanen, an die mäcktigen beuichen Kaiser, an die vielen deutschen Siege, an die großen Männer
Deutschlands auf dem Jethe der Wilfsenschaften und Rünfte erinnert,
geigt er, in welche Röthen wir gecaten seien, und wie groß unser Unglück, wie drennend unsere Schande seien, und wie groß unser Unglück, wie drennend unsere Schande seinen, Das Uebel muß man, sagt Arndt, ganz und ties durchschauen, um aus der Berwesung wieder Geben zu entzinden. Das ist ein schieckter Mann, der die hossenschaften auch der Boet sprückt. Die Jossphung sie bei den Lebendigen; ich spreche: sie ist auch dei den Tobten. Sterbem muß das Alte, auf daß das Reue werde. So wie sie aus dem Großen euer Lebensberrischeit wecht, lo sließ ich aus der Wernichtung Krast und aus der Schande Rache ausblüsen. Der Wechsel lebrt uns, daß auch wir wechseln mussen; die Reihe wird auch an uns kommen.

Also ermuntert Arnbt das Bolt, nicht an sich zu verzweiseln, denn alsdann sei noch nichts verloren. Wenn man weiß, daß man nichts ist, sam man etwas werden. Das Alte liegt gestürzt, und die, welche salten und helsen sollten, sind zu schwach gewesen.

Annte appellirt barauf an gang Europa, damit des beutschen Bolles freiheit nicht untergebe, sa er appellirt an die Frangosen, daß sie in ihren Siegen Mäßigleit und Berftändigkeit zeigen möchten, woburch allein Gerechtigkeit werbe.

Kennt ihr aber, Frangosen, teine höhere Freude, als ju überliegen, ju unterjochen und ju beherrichen, als alte Thorheit unter
neuen Ramen wieber zu verfüngen, wahrlich es wird eine turge
herrlichteit sein. Die Bestegten werden in wenigen Jahrzehnten den
Siegern gleich an Kunst der Wassen, an Uebung und Vertrauen,
und wenn ihr nur Unterjochte beherrschen wollt, an Jorn ihnen
bald übertegen sein.

Bulest belämpft er biejenigen in Deutschland, die da aus daufend Reblen von Kathebern und Schreibputten ze. dom Herrschaft ber Bernunft, vom ewigen Frieden, von Ginem Gott, Einem König, Einer Familie schreien, und damit tausend und aber tausend müthige und schwachspfige Seelen bethören. Er will nicht mit Worten und Rüggleien, sondern mit dem Schwerte gesoden baden; das Baradies liege in Arbeit und Nabe und in Freude und Gemuß nach den schlesen. Er will, daß die Andance schwärer, für Freiheit und Mannlichteit zu leben und zu kerben, auf daß Wahrheit und Recht, Mäßigkeit und Freiheit die Halter unferes kinstigen Leben werden.

4. Leptes Bort an bie Deutschen.

In biesem letten Worte erklart Arndt zum letten Mal, was gescheben ist und warum es gescheben ist, und prophezeit zugleich, was geschehen wird und was gescheben muß.

Rur an ber hand ber Geschichte sernt, man ben tiefen Sinn, ber in berfelben weht, und es wächft ber Muth, für bas Allgemeine mitzuleben und mitzusterben, und Alles Andere eber zu leiden, als bas Schechte zu thun.

Arnbt bebanbelt nun bie verschiebenen Unfichten über bas Reale und Abeale ber Geschichte, ibm gilt als Dagftab bas Wort Gottes: Bas vom Geift geboren mirb, bas ift Geift, und mas vom Rleifd geboren wirb, bas ift Reifd und wird vergeben wie Rleifd. Besonbere eisert er fich über biejenigen, bie ba lauthalfig rufen : "Bogu ber vergebliche Biberftand gegen Rapoleon? Es bient nur jur Berlangerung bes Glenbe und jur Bergiegung von mehr Denfcenblut, bas nun icon 15 Jahre gefloffen ift. Es ift ber Finger Gottes, Die Borfebung will es. Unterwerfung! Unterwerfung! benn fo ift ber Bille ber Borfebung!" Glenbes, feiges und verworfenes Begudt, ruft Arnbt aus, bas feine Schlechtigfeit und Faulbeit, feine Feigheit und Dummbeit felbft mit ben bochften Ramen ent= foulbigen mochte, ich will bir fagen, mas ber Wille ber Borfebung ift. Die fie bem Babn ber Schlange bas Gift und bem Tiger bie Rlaue, wie fie bem Despoten ben Stolg, und bem Tyrannen' bie unruhige und blutige Ceele gab, fo gab fie auch in jebes Den=

iden Bruft eine Kraft und ein Geschl, daß er das Rechte thun Goll, ohne ihre verborgenen Wege meistern und ertläten zu wollen. Für dem Geschangerugden und die Zigerstauen gibt es Gijen, sür Despoten und Tyraunen Dolche und Sträde; denn soches Ungeziefer Gollte billig mur den gemeinen Zod des Stranges serben; sür alles Böse endlich und alles Gewaltige, das in Stolz und Uedermuth sich zur Gottgeichheit aufrichten möchte, gibt es Kraft und Muth, gibt es mitgebornes Geschlich von Pflicht und Recht, die mit sagen: strette und rüge auch du, und solltest dur derber verberben.

Nach einer Würdigung der französischen Revolution im him blid auf das Christenthum beseuchten Arnbt die Thaten Rapoleons, auf den Einige als das Wunder der Zeit mit Fingern zeigen, während Millionen ihn als den Geist der Berwässung und Unterbrüdung verstucken.

Buleht beantwortet er die zwei Fragen: Woburch seib ihr gefallen? was will berjenige mit euch, ber auf ben Trummern bes Staates gebietet?

Wir sind gesallen, weil uns die Einseit bes Regiments sehlte, ber eine Fatft war Freund, ber andere Jeind der Jangolie; das eine Land sührte Arieg, das andere bezahlte Jins, um im Frieden zu bleiben. Eine große Schuld tragen aber auch unsere Schriststeller, die in der Jerstädelung unseres Batriandes ein Seil der Welt bliden und und vorgredigen, daß wir nie ein machtiges und veredundenes Boll werden könnten. Nun sie durch die Presse gessellest sind, wenden sie dem Mantel nach dem Winde, spotten und bohnlächen sogar wer und der Begregen gegen und verlangen Maßigung, höffnung und Glaube und predigen sogar von einem franzsösischen der Borsehung mit dem unstelligen Appoleon, von seinem Flanzen der Borsehung mit dem unstelligen Appoleon, von seinem Planzen für das Glüd und bei Kreibeit Beutklächnds.

Aber auch bie Herricher und Fürsten bes Bolts begriffen bie Beit und fich und ihr Berhaltniß in ber Zeit nicht.

Rachbem nun Arnbt noch einmal furz geschilbert, wie fie gegen einander und über einander ftanden, beantwortet er die zweite Frage

babin, bag Rapoleon ben Blan habe, alleiniger herr und bas alls machtige Centrum ber Belt zu werben.

Buleht erinnert Arnbt an die Hillen und hoffnungen, die in und Deutschen, an die Leben und Warnungen, die in ben Zeit liegen. Borab muß in Deutschland der Tapferste der Färsten zum Führer gewählt werben, ahnlich wie in unserer grauen Borzeit, dann aber müsse diere für Alle und Alle sir Ginen sehen. Hollen unr zusammen, rutt Ernbt aus, nicht zum Ungehorfam gegen die Jürsten, sondern zum Gehorfam gegen das Baterland, seit gerühet zur Eintracht, zur Liebe und Treue, und deutsche Freiheit und Grewerden wieder ersehen. Apapleen ist nicht so mächtig, als die Franzseln im Ferhft 1793 woren.

Best ist die Beit da für alle Beutschen, jedem Frangolen, der ihren entweißent Boben betritt, als ein Scheinfal zu vertilgen; denn das übermütige Bolt will und unterjochen. O, wenn ein Gott alle deutschen Berräther und Buben, alle Helfer und hehrer nahme, sie zusammen in einen Sad steckte und versentte im Meere, wo est mi tiessen in einen Sant steckte und versentte im Meere, wo est mit ist und wenn dann das Bolt, wie unsere Annen vormals, nur zu Keulen und Spieben griffe — das Franzossenunge ziefer, das dei und ist, wärde betrift sein, und neues wärde nicht wieder tommen. So ift mein Hab. Das beseele, Jorn entschamme, Nache bewassen wie und vor den versenen der unser Land und unsere Freiheit, auf daß unsere Kinder ein freies Land bewohnen! Männer, auf! und seit gerüftet! Ihr duft seben als Sclaven.

Anmertung. In biefem Theile finben wir mehrere Gebichte, bie wir jum Theil fpater in ber Sammlung berfelben wieber finben.

#### XI.

### Der flüchtling nach Anfland.

Je KreichtiJa fie wird blüben, so Mingt's von Gott mir innerst im Ellen,
Lien, im Saube wird dath eine Busen, eige und Bagengalds,
Eichen wird wieder Getwaniens Kroft in Chren und
Waffen,
Wann mit dem modernden Schutt weichliche Schande
verland.

Das hat hell mir gettungen, dies bab'ich gesehnt und Plächtling ju Wasser und Land, flücktling in Both und Gescht, das Ernnbe ber Rema Rachtlicher Beter jum Licht siehende geltredt."

So war benn Arndt mitten durch die Feinbe gludlich nach Berlin gedommen. Man muß nur, fagt er, bei folden Gelegenheiten nicht zu viel forgen und fragen, und leine zu forgliche, aber auch teine zu faßliche Miene babei machen. Die Mitte. Aber frijch brein ; boch bekennt er, nicht Muth allein babe ihm geholsen, sondern vor allem Gett, und barum: Dem die Chre! —

3n Betlin war ein Getammel und Gewimmel von ben verdiebenften Meniden und ben bertheibenften Ansichten, Sofinungen, Gebanten und Berzweiffungen, besonders über bad Bile und Bann bes brobenden berannabenden Gewitters. Man fragte sich insbesondere, wohn alsbann fich jeder stellen solle, und wohin ber Ronig fich stellen werbe.

Arnbt gerieth natürlicher Weise in ben Kreis seines alten Freumbes Reimer, in welchem bas Leben ein bebeutenberes war, benn ehemals. Es galt bie Abschüttelung und Bernichtung der Massichen, und eben bieser Bwed vereinigte bie trefflichten Menschen, bie Arnbt bier tennen fernte.

Per König hatte sich, leiber! mit dem Egseind verbinden müssen, und Arndt muste sich, verseden mit einem österzeichischen Basse - nach Bredau begeben, um von bier in die böhmischen Bader zu geben. Mit Arndt gingen wiele patriotische preußische Officiere nach Schessen, theils um dort auf die Christischiag der Dinge zu warten, theils um von bier nach

— Rufland ju gieben. Mit bem Oberften Grafen Chagof fuhr Arnbt nach Breeffau. Sier traf er Gneisenau, Gruner, Blader und Scharnborft, die Erafin Julie ju Dobna, Tochter von Scharnborft, und ben Grafen Friedrich ju Dobna.

Der Bertefr im Rreise bieser bedeutenden Menichen war bier in Brestau eben so groß und lebendig, als in Bertin; die herzig glugen auch in Schlessen in vollerm Schlage, die Liebe sand vollfte seligste Umarmung und in hossimung wurde die neue Saat bestellt.

Rach einigen Wochen ging's auch aus bem schönen Schseine weiter, auf Brag zu. Natürlich wurde zu Juß bas Riesengebirge burchfreist und derschrichte, umd alle herrichtet bestschen betrachtet. Durch seuher in der Aufre und Fußen onderennes Allebungen war es für Arnbt nicht schwer, oft in Einem Zuge 6 bis 8 Weisen täglich zu geben und mit wenigem Schlaf und geringer Koft sich von Beinen zu balten. In der Siebe ka Tages batte er sich einem Inden berausgegogen, aber durch die Geschwusst der Arme einen namenlosen Schmerz erhalten.

Alls er gur Elbe-Duelle tam, erfrische er sich burch einen Trunt aus berfelben und bat Gott, daß ber Trunt ein Trunt ber Freiheit verben, und ber schöne Strom von ber Quelle bis gur Mindung bald gang entieselt bahinfließen möge.

Auf viesen Manverungen erlebte er eine luftige Geschichte. In Aversdach sach Arnb bestundt na ernehen und Fassen') bei einem Schopphen Ungarischen. Da traten zwei preußische Officiere mit Jedern auf dem Jut berein, besolhen Brot umd Wein umd begannen en Handverkdurschen, wofür sie Arndt hielten, in vornehmer Weise zu siehen Andersche der den Andersche der den Andersche der den Annahmerkdursche der die Antwort nicht schulbig, und schug abst einen Ton an, der über dem Jandwertsburschen lag, und sehe einen Ton an, der über dem Jandwertsburschen gene nache wie erstaunten sie, als sie nach wenigen Tagen dem General Scharuscht in And Rudown die ehrerbietige Aussung macken, und den ermeintlichen Jahnwertsburschen nieben dem Jeldberrn siehen sach 10 der Justwanderglädsseitl ruft da Arndt aus, o du göttliche Freiheit umd Gelechheit des Ledens auf der Landsstehe, dem Ausstehe in köste sieh

Am 8. Juli tam Arndt nach Prag, wiewold er zulet, um icht gar zu viele Zeit zu versaumen, mit der Bolt gefahren war. hier traf er Gruner, der ihm sogleich sagte, das der Williser wom Kalier Alexander nach Zetersburg berufen, ihn babigst zu sich verlange. Er wundere sich, das Arndt so spie in kange erscheine; benn er hade ihm nach Berlin schon dor einigen Wochen Seiner Studie allem nach verlange. Dande er Brief war nie in Arndl's Sande aessummen.

So öffnete Gott bem flüchtlinge einen Weg gut einer lichen um deremolden Stellung. Stein war für Arnbt noch im Jahre 1807 ein unbelannter Rame, aber icon im Jahre 1808 ein eurodischer, benn durch feine Gesehe und Einrichtungen als preußischen Winifler wollte er ben gefallenen preußischen Staat wieder aufrichten, wofür er aber von Raposcon geächtet wurde. Stein glaubte in Arnbt den Mann gefunden zu haben, der die Aralf feines Wortes auch gemerbin in bem Rampf gegen Rapoleon einzufehen verfteben werde.

Best banbelte es fich um bie Frage: auf bie fonellfte und ficherfte Beife nach Rugland gu tommen? In einen Bag burd bie öfterreicifden ganbe mar bei bem Bunbesgenoffen napoleons, mas Defterreich bamals mar, nicht ju benten. Rach vielem Sin- und Berratben fant fich ein Musmeg, ber ficher fcbien, aber auch miß: lingen tonnte. Gin fleiner Raufmann, ein geborner Wiener, trieb einen Schmugglerbanbel, und hatte bie Abficht, eine Reife nach Brobb bis jur ruffifden Grenze ju maden. Arnbt bot fic an, fur ibn bie Roften ber Reife ju tragen, wenn er ibn als Commis ober Diener auf feinen Bag feten laffe. Das gefchab, und fo fubr er mit bem fleinen bagern Rerlchen ab. 10) Benngleich nirgenbe lange aufgehalten werben durfte - bas mar Bedingung - fo mußte ber Biener bod bei jeber Bofiftation abfiben, um gu effen und gu trinten. Go flog ein Dutate nach bem anbern fort, aber bie Berichmens bung ber Beit mar ein noch größerer Berluft. Durch bie guten Beine, Die fich ber Biener überall geben ließ, gerieth er balb in einen tiefen Schlaf und Arnbt tonnte fic bas berrliche Bobmen, bas reiche Dabren und bas icone Galligien unter ben Rarpathen uns geftort betrachten,

Un ber ruffifden Bollgrange, bei ber Aubenftabt Brobp, wollte ibn ber Biener noch um funf Dutaten prellen, aber Arnot rief ibm fein Abe! ju, und zeigte bem Langentrager feinen prachtigen ruffis ichen Bag. 218 ber Bollinfpettor benfelben fab, führte er ibn in fein Saus, und fiebe, Arnot trifft in bem Danne einen ebemaligen Stubiengenoffen feines Brubers Friedrich an. Die Freude mar unbefdreiblich. Urnot blieb zwei Tage bei ibm, befonbers aber auch benwegen, weil ber Bollinfpettor rieth, mit einigen bereits bei ibm angemelbeten Berfonen ber ruffifchen Gefanbtichaft in Bien nach Mostau ju reifen. Die Gefellicaft bestand aus brei Cavalieren und einigen Bedienten. Dit biefem Rleeblatte murbe bie Rabrt angetreten. Buerft gelangten fie nach Riem an bem Dnepr. Urndt nennt bie Stadt eine fcone Ruine ber Bergangenheit. Bon bier ging's nach Smolenot mitten burch Rriegogetummel. Un Ungemach fehlte es auch auf biefer Reife nicht, befonders plagte fie bas Ungeziefer auf eine folde ichredliche Beife, baß fie fich oft entfleiben mußten, um ber Blage einigermaßen los ju merben ; auch feblte ce biemeilen an Speife und Trant, ba faft jebes Saus burch bie Solbatenguge oft gang rein gemacht und ber lette Sabn icon abgefiebert mar. Lobenswerth war bie Munterfeit und Lebendigfeit ber ruffifchen Fubrieute, Die felbft bei Schlagen, Die fie erhielten, balb wieber luftig fortpfiffen und wieber flafchten.

In Smolenst traf Unnbt viele beutsche Officiere, die ihre here und Schwerter auf die Franzosen geweht hatten, dann aber auch liebe, alte Bekannte: ben Grasen Shagot, Leo Lübown, und seinen Heinen Seinalbsmann, ben wilden Guftav Barnetow aus Rügen. Shagot forgte sar Alles, und so wurden die vier die fünf Tage im getammetvollten Ariegsleben höcht beluftigend und erbaufich gugebracht.

Bon Smolenst reifete er in Begleitung eines jungen beutichen Officiers von der ruffischeutschen Legion, der ins Lager bei Smolenst geschielt war und nach Petersburg jurdt wollte, juerst auf Wostau ju, tras aber unterwegs den Obersten von Tettenborn und suhr mit diesem bis Gischt, und langte dann mit dem Officier auf einem Unwege nach Mostau. Leider hat Arndt diese Stadt mit ihren vergoldeten Auppeln und Thürmen z.c. nur zwei Tage geschen.

In biefen zwei Tagen tonnte er aber nichts beobachten, sonbern nur faunen. Intersfant aber war es für ihn, ben Gouverneur von Rostau, General Grafen Roftopfdin, tennen zu fernen, ber einen Monat fpäter die alte Cgarenhaupsthabt einäschern ließ.

Die leste Sahrt von Mostau nach Beterab rg ging über Twer um Rowgorob, Zag und Nacht durch. Es war eine recht sobatische Jahrt, benn in ben vier Tagen, die er brauchte, sam tein Schlaf in seine Augen, theise wogen ber Wagenstieße aber die Anüppeldamme, beils weil er wie ber hund des Schaptsussels auf seinem Gute siegen mußte, um nicht gang außgeplündert in Betersburg anyutommen. Gegen Ginde Rugust 1812 fam er nach ber Rewa und in das neue Balmwa an ibren Ufern.

#### XII.

# Petersburg.

"Es ift tein Trug, was eble Geelen schwellet, Was fühne Geister denken, ift tein Wahn." Urnbt.

In Betersburg angelangt, begab fich Arnbt sofort jum Freibern vom Stein, ber im Hotel Demuth wohnte. Er empfing ihr freundlich und sagte: "Gut, daß Sie da sind. Wir massen hoffen, boss wir hier Arbeit besommen." Arnbt sand im Hotel ein paar Jimmer für sich bereit, und nahm sogleich einen deutschen Bedienen an, denn ein solcher war durchaus unentbehrlich. Arnbt vurde von Seien angestellt, einstweilen gleichsam wie im ruffssen Dienste. Sein behalt erhielt er aus öffentlichen Kossen, und paar noch während jeines Aufentbalts in Breußen; spater jedoch aus der Kasse der Gentralverwaltung für Deutschland. Auch das Reisegeld von Prag bis Betersburg belam er jurchefrigitet.

Für die Bestimmung und Gründung dieser Deutschen Legion bei Arndt manchen Dintentropsen aus ber Feder laufen lassen, einer bem hatte er beinsig mit den Obersten und Dsscheren ber bei Unstate. Den bei Unstate von Ekein, dem Fergo von Obenburg und dem Obersen Arentschild, dem Gründern biese Verligen Legion, waren zu zweispäliger Ratur, abgesehen davon, daß unter den Ossicheren viele Arentschilden Legion, waren zu zweispäliger Ratur, abgesehen davon, daß unter den Officieren viel abentuertlichen Wesens vorfanden nach Ketersburg von ein rechtes Bosthat der Abentcurer, die auf Fortunas Alügeln durch die Welt sliegen — ein europäisches Wheisgequartier.

Die Stellung Arndt's war die eines Schreibers, an der hand und unter dem Schirm des großen Steinschen Namens, und venn man voruchmer sprechen will, die Stellung eines deutschen Schriftstellers. Es wurden nun im Steinschen Iteliun geines beutschen Aufschendichten von der der der der der der der der poleonischen gertändigungen, Gegenschriften und Widerlegungen napoleonischstandischen Tertändigungen und Berichte durch den Drudbesiedtert und versandt. Man hosste durch die ausgestreuten Junken hie und da ein pulvergeschlies herz zu ginden.

Schwierig war es fur Arnbt, die Auffape, Briefe und Berhandlungen Stein's zu entrathseln und flar abzuschreiben; benn Stein ichrieb eine abicheuliche und unleferliche hand. Bei Schriften und Auflägen, die Arndt bei ihm und nach seinem Wint und Beseld, und achte, dauchte ihm (Stein) selten etwas fremd und mißställig, und es wurde daher wenig geändert. Die Gesinnung und Weltanssich, welche Arndt in seinen politischen Schristen ausgesprochen, stimmten mit denen von Stein zusammen, und so tras Arndt meistens Stein's Ton, so das bieser dann und so tras Arndt meistens Stein's Ton, so das bieser dann well ausgeschlich und er und flusseiter nicht, die weitschweizigen und gradaus! ich mag die Wortschnigker nicht, die weitschweisigen Umwidler, Antwidler und Alswidler der Vinge; sie hauen meist in die Luft, statt die Zade au tressen.

Arop vieler heißen Atbeiten war boch das Betersburger Leben für Armbt ein Leben voll Luft und durch Gottes Gnade noch lustiger. Armbt wurde als Jamiliengenoffie Stein's betrachtet, und nit grefter Freundlickeit in die Balase und Haufer eingesüdrt, die von seinen Gesinnungsgenossen der betrochnt waren. Stein's Rame war so hoch man auch den schaften mußte, der mit ihm auf den Gassen muster, der mit ihm auf den Gassen

Und mit welchen großen bedeuterden Menschen ist bier Armby gusammen getommen! Obenan steht Stein, dann der Herzog von Oldenburg, General Graf Lieven, bessen Gemahlin, Graf Rothschuben und seine Gemahlin, Oberst Arentschild, Oberzahlmeister Worotschado, der englische Bosischafter und sein Gesandschaftschetzlier Walpole, General Graf Armsett, der Astronom Schubert, der Staatsrath Abelung, Frau von Staat, August Wilbelm Schlegel, die Herzogin Antonie von Wattemberg 11), der Herzog Alexander, Grafin Orloss, General Klinger, Clausewig, Chapot, Pluel, Oberst Boyen, Graf Dobna, Dörnberg, Clausewig, Chapot, Pluel, Oberst Boyen, Graf Dobna, Dörnberg.

Much fam Arnbt, obgleich fein hochberühmter, in die Rreise ber Betersburger Gelehrten und Afchemiter, besonders aber sand er in bem beutschen Dottor Trinius, Leibargt bei bem Gergog Afexanber von Muttemberg, einen wichtigen Genossen und Freund fur sein Betersburger Leben.

Aus bem Petersburger Leben theilen wir jum Schlusse noch eine treffliche Unebote mit, die Atrab sowohl in seinen "Erinneumgen aus bem äußern Leben", als auch in der Schrist: "Wanderungen und Bandelungen mit dem Freiherrn von Stein" mittheilt.

3m Berbft 1812 ericbienen auch einige eben aus England jurudgetehrte Tyroler, unter andern ber Abjutant bes Tyroler Belben Unbreas Bofer, Ramens Frang Fibelis Jubilé, ein ftattliches, fco nes Mannsbild, ein Dreißiger. Er zeigte gern mit triumphirenber Diene eine prachtige goldgefütterte Dofe, aus bem Solg bes Relfoniden Abmiralidiffes in ber Schlacht bei Trafalgar Bictory gemacht. Er batte biefe Dofe von bem Bring:Regenten von England mit Dutaten gefüllt als Abidiebsgeichent erhalten. Um biefen lebenbig frifchen Dann rif man fich in allen Gefellichaften. Er mußte bie Thaten und Leiben bes Tproler Rrieges, feine Mubiengen bei bem Raifer Frang und feine Gefprache mit bem Bring-Regenten ergablen, bann aber auch feine Tproler Rriege, und Boltslieder porfingen. Er war icon oft bei ber Bergogin von Burtemberg gemefen, welche bie Beifen feiner Lieber auf bem Rlavier zu begleiten pflegte. Die Bergogin batte ber Raiferin Glifabeth oft von biefem tyrolifchen Bunber ergablt, und biefe munichte ibn gu feben und gu boren. trug die Bergogin bem General Armfelt auf, ibn auf einen Abend mitzubringen. Der Tproler ward nun burch bie Bergogin geborig in ben lebenbigen luftigen Ton gefest, und ibm Berg' und Bunge burd Wein und Bunid aufgefriicht. Als nun die Mitternacht nabte, ftand bie Raiferin auf, nabte fich freundlich bem Tproler, fprach mit ibm über Schwaben und vom Rhein, ergablte, fie fei eine Deutsche, und bat ibn, wenn nun bie Tproler und er fich balb wieber bewegten und Gott ihnen Gieg gebe, moge er ihrer Furbitte und biefes Abends gebenten, und in Baiern und Schwaben nicht ju wild haufen. Er, ber im freien Lauf mar, entgegnete ibr fubnlich und frifd, fprach baber nach ergurnter Tyroler Beife und gar nicht in ben glimpflich: ften Musbruden über bie Ronige von Baiern und Burtemberg, fo wie über ben Bruber ber Raiferin, ben Großbergog von Baben. MIB fie bas Alles lacelnd angebort und ihre Bitte wiederholt hatte, faßte ibn ber Schalt Armfelt und fprach ju ibm: "Bergeffen Sie Diefen Abend nicht, lieber Rubile, Gie follen miffen, baß Gie beute mit ber regierenben Raiferin gefprochen baben." Bei biefen Borten wurde ber arme Tproler ploBlich eistalt, und ftammelte: "Em. Rais ferliche Majeftat, balten ju Gnaben! Gie baben es fo gewollt, und ich wußte nicht, daß Sie da waren, ich hielt Sie nur für eine Hofmagb." Clifcheth judte ihn zu berubigen, aber er ging sittentb von dannen. Am andern Worgen besuchte ihn Arnbt. Siehe, da sag ber arme Appoler trächzend im Bette; er hatte ein Brechmittel genommen. Als ihn nun Arnbt fragte, wie er plöplich so bustig und matt geworden sei? antwortete er: "Das war gestern schlimmer als ein Küglein aus einem Etuherl, die Kaiserin ist mir auf die Bruft gefallen."

#### XIII.

## Der Soldaten - Ratechismus.

"Mit Gott das Schwert zur hand! Mit Gott hineingefallen! Und last die Loofung schallen: Gott! Freiheit! Baterland!"

Das vorstehende Motro ist aus den acht Liedern entnemmen, in Arnbt in seinen Gedichten als Lieder aus dem Natehismus für den deutschen Wehrmann mittheilt. Sie bestehen aus zwei Leosiste bern, aus der Liedern vor der Schlacht zu fingen, dann eins bei dem Jahuenschwur und endlich eins bei der Wehrhaftmachung eines deutschen Jänglungs.

Der vollständige Titel lautet :

Ratechismus für ben beutschen Kriegs: und Behrmann, worin gesehret wird, wie ein driftlicher Wehrmann sein und mit Gott in den Streit gehen soll 12).

> "Gurchte bich nicht, liebes Land, fondern fei frohlich und getroft, benn ber herr tonn große Dinge thun." Joel, Rap. 2.

Diefer Ratechismus ift zuerft in Betersburg im Sommer 1812, bann in Konigoberg im Winter 1813, und fo weiter an mehreren Orten in vielen taufend Exemplaren wieder abgedruckt, zulest in Coln 1815.

3ch weiß nicht, jagt Urndt später anderwarts, ob er irgend ein Gerg jum Kampf begeistert bat, dazu hatten tie Frangosen mit rother Dinte ben rechten Ratechismus geschrieben, aber baß er manchem Krieger in Lagaretben ein Troft gewesen ist, das weiß ich und bad ist mir auch ein Troft gewesen ist, das weiß ich und bad ist mir auch ein Troft gewesen.

Das Budlein enthält jest 21 Kapitel und ift in Atmbte für in Atmbte Schriften sur und an seine lieben Deutschen mit zwei Borworten werseschen, deren ertied bie Eschsichte Rapoleons und die großen Begebenheiten erzählt, wodurch der barmherzige Gott uns von der Aprannei und Buth der argen Feinde hat ertösen lassen (1813); das zweite aber erzählt den Borgang, daß die Franzosen das Unsgeheuer wieder auf den Apron geseht haben (Marz 1815).

Der Ratechismus stellt Alles, was er jagen will und ju sagen au, unter das Wort Gotte, das Schwert des Geistes. Form und Lon find der Bibel child; man glaubt durchweg einen der Propheten oder sonst einen alten biblischen Schriftseller zu hören. Schon an den Uleberschriften der 21 Kapitel erkennt man, über welche Gegenstände der bibelkundige und fromme Patriot den Solobaten unterrichten will:

1. Bon bem Bössen und vom llebel. 2. Bon Zwietracht und Rrieg. 3. Bon des Menschen Hertlichteit. 4. Bon des Menschen Berworfenheit. 5. Bom gerechten und ungerechten Kriege. 6. Bon dem großen Tyrannen. 7. Bon dem stremden Bolke. 8. Bon der Günde und dem Unglüd. 9. Bon dem Bertrauet auf Gott und von der Gintracht. 10. Bon der Liebe und Berträglichteit. 11. Bon Soldbetnehre. 12. Bon Freiheit und Baterland. 13. Bon Beschiedenheit und Bremuth. 14. Bon Galte und Milde. 15. Bon Jahluch und Graussauft. 16. Bon der Rumnsjucht. 17. Bon der Gottessurcht. 18. Bon der Hindigung. 19. Wie ein deutscher Goldal jest sein must. 20. Tross und Bertündigung. 21. Roch ein neues Appliel.

Bir heben einige Stellen heraus:

#### . Bom gerechten und ungerechten Rriege.

Ber Tyrannen befampft, ift ein heiliger Mann, und wer llebermuth fteuert, thut Gottes Dienft.

Ber bie Freiheit zu unterbruden auszieht, bamit unschulbige Boller als Anechte bienen, ber erhebt bas Schwert gegen Gott ben herrn, und treffen wirb ibn, ber bie Blipe vom himmel wirft.

## 6. Bon bem großen Tyrannen.

Und es ift ein Ungeheuer geboren und ein blutgefiedter Grauel aufgeftanben.

Und heißt sein Name Rapoleon Bonaparte, ein Rame bes Jammers, ein Mann bes Webs, ein Rame bes Juchs ber Wittwen und Baisen, ein Mann, bei welchem sie tunstig Zeter schreien werben, wenn arme Ginder zum Richtplag geben.

Und wenn Satan ber Bater ber Luge heißt, fo beißt Bonaparte Satans altefter Sohn.

Doch haben viele ihn angebetet und jum Goben ihrer Herzen und Gebanken gemacht, und haben ihn genannt heiland und Retter und Befreier und ben Mann, ber ba tommt im Namen bes herrn, daß er die Welt erlöfe.

Und doch tenne ich ihn nicht, spricht Gott, und habe ihn verworfen, und ist tein Seil und teine Nettung und Freiheit in ihm, und hat er tein Beichen, daß man ihn nenne nach Gott.

Sondern durch Lugen ift er gewaltig geworden, und durch word und Berrath hat er feinen Stubl gedaut. Und ift ein Zeichen ber Zeit, wie sundich die Menschen find und wie die Menschen linder fern vondbeln vom richtigen Pfade, daß sie die Anschischaft daben Errettung genannt und die Berruchtheit gepriesen als Zugend des Ronigs.

Und ich ruse es aus mit starter Stimme, mit Worten des Grimms, die Feuerstammen sind; ich ruse es aus zu den Boltern über dem Meere und zu denen die in sernen Landen wohnen:

Auf ihr Bolter! biefen erschlaget, benn er ift verfluchet von mir, biefen vertilget, benn er ist ein Bertilger ber Freiheit und bes Rechts,

## 7. Bon bem fremben Bolte.

Und du, mein beutsches Bost, haft auch wohl sattsam ersahren, was ein Franzose ist, und wie gutig die sind, die in Frankreich wohnen.

3hre Borte find glatter als ein folüpfriger Mal, und ihr Geberben freundlich auf Betrug gestellt.

Doch die Falicheit lauert in dem trügerifchen Schein, und in ben freundlichen Bliden brutet bas Unglud.

Und ihre Rebe schmeichelt sußer als Honigseim, und wann sie mit Liebe umarmen, meinen sie Arges. Du aber follst tragen ein mannliches Herz, eineu ernsten Blid und ein redliches Wort.

## 10. Bon ber Liebe und Bertraglichfeit.

Auch sollt ihr einander lieb und werth haben wie Brüder, alle, die in deutscher Junge reben, von der Oftsee bis zu den Alpen und von der Nordsee bis zum Niemenfluß:

Daß hinfort nicht mehr gehört werde Desterreich und Preußen, Baiern und Tyrol, Sachsen und Westphalen, sondern Deutschand, beutsche Spie, deutsche Freiseit, deutsche Augend der allgemeine Klang sei und die Losing, die gegen die Franzoson gerusen wird.

## 11. Bon Solbatenehre.

Es find oft blutige und wide Tyrannen gewefen, welche Freibeit und Gerechtigteit zu verligen auffanden, und biefe haben ihren Leilbudder und Arabanten beigelegt, damit fie ihren Leib gegen ben gorn ibrer Unterthanen beschirmten, die fie nicht als Menschen, sondern als Sclaven gebrauchten.

Solche Leibwachter haben fie über andere Menichen erhoben und Gnaden und Guter und großen Solb auf fie gehauft, damit fie ihnen treu blieben.

Und sind solche Solbaten nicht anders gewesen, denn reißenbe Thiere und Wölfe und Tiger, die da um Wollust und Gold bas Schändliche thaten.

Und ift das aller Tyrannen Art gewesen bis auf biesen Tag, und ist auch bie Art bessen, ber jest euer Blager ist.

Diese Soldaten haben foldes wohl ihre Ehre genannt und gemeint, es gebe fur fie eine andere Ehre als fur andere Menschen.

Und ift boch nur Gine Ehre und Gine Tugend für alle Men-

3d will euch lehren, mas bie rechte Golbatenehre ift.

Ein waderer Solbat und Kriegsmann soll für seinen löblichen und gerechten König und herrn und für bessen Reich und Ruhm ftreiten und aushalten bis in den Tod.

Ein waderer Soldat soll sein Baterland und sein Bolt über Alles lieben, und gern seinen lesten Blutstropsen versprisen, wann das liebe Baterland in Gesahr steht.

Ein waderer Solbat soll immer Gott vor Augen haben und Gottes Gebote tief ins herz geschrieben tragen, daß auch leine Gewalt ihn zwingen tönne, wider Gottes Gebote zu thun.

Ein maderer Sobat soll bie Gerechtigfeit und Freibeit über Mies lieben und für biese freudby das Schwert zieben; benn ein anderer Krieg gesällt Gott nicht, ber einst von jedem Aropsen unschuldig vergoffenen Blutes Rechenschaft forbern wird.

Gin waderer Soldat soll nicht prunten mit der außeren Ehre, noch sich auf Eitelkeit blaben; sondern die Areue gegen das Batere land soll seine Ehre sein und fein ftiller Muth seine höchte Zierbe. Berlucht aber wird die Gbre des Mannes, der gegen sein

Baterland streitet und fur den hinterlistigen Tyrannen gegen die Freiheit in den Krieg zieht.

Webe ihm, ber fich foldes unterfangt! Gott im himmel wird ihn ftrasen, sei er Fürst ober Knecht.

# 12. Bon Freiheit und Baterland.

Rur bu, o Menich, haft ein Baterland, ein heiliges Land, ein geliebtes Land, eine Erbe, wornach beine Sehnsucht ewig bichtet und trachtet.

Wo dir Gottes Sonne guerft schien, wo dir die Sterne des himmels guerft leuchteten, wo seine Blige dir guerf Allmacht offenbarten und seine Sturmwinde dir mit heiligem Schreder durch die Seele brauften: da ift beine Liebe, ba ift bein Baterland. Bo das erste Menschenauge sich liebend über beine Wiege neigte, wo beine Mutter bid juerst mit Freuben auf bem Schoofe trug und bein Bater dir die Lebren ber Beisheit und bes Schiftenthums ins Sers grub, ba ist beine Liebe, ba ist bein Baterland.

Und seien es tafte Felfen und obe Inseln, und wohnen Armuth und Mube bott mit bir, bu mußt bas Land ewig lieb haben; benn bu bift ein Mensch, und sollst es nicht vergessen, sondern bebalten in beinem Sergen.

Auch ift bie Freiheit fein leerer Traum und fein wufter Bahn, sonbern in ihr lebt bein Muth und bein Stolg und bie Gewifbeit, bag bu vom himmel ftammeft.

Da ift Freiheit, wo du feben bafft, mie es bem tapfen beiner Safter leben baift; wo bis beglidt; wo bis beglidte, was fon beinen Ur- alterbater beglidte; wo teine fremben genter über bich gebieten, uud feine fremben Treiher bich treiben, wie man bas Bich mit ben Stiden treibe

Diefes Baterland und diefe Freiheit find bas Allerheiligste auf Erben, ein Sach, ber eine unendliche Liebe und Treue in fich verichlieft, bas ebesste Gut, was ein guter Mensch auf Erben befist und zu bespen begehrt.

Auf benn, redlicher Deutscher! bete taglich ju Gott, baß er bir bas Herz mit Starte fulle und beine Seele entflamme mit Buversicht und Muth.

## 17. Bon ber Gottesfurcht.

Der Soldat soll ein Ehrift sein; er soll es tief in seinem Heten empfinden und glauben, daß über ihm und seinem Schidfale ein heiliges Wesen waltet, daß zu seiner Zeit einem Seglichen geben wird, was seine Thaten verbient haben.

Ein frommer und gläubiger Mann hat das rechte Bangerfleib um die Bruft gesegt und die rechten Baffen angethan; bas findliche Bertrauen auf einen allmächtigen Gott und das feste Gewissen inner treuen Brust. Ber Gott fürchtet, über ben ift Riemand; benn bie Furcht Gottes gebt über Alles.

Der Chrift weiß allein was ift und was sein wird, und die leeren Schreden bewegen seine Seele nicht; denn die Jucht des Bern machet das Jers froblich und gibt Freude und Wonne ewige lich; wer den Herrn sirchtet, dem geht es wohl, in der letzten Roth und er wird endlich den Segen behalten.

Anmertung. Aus ber literarischen Thatigteit des Jahres 1812, namentlich aus ber Beit des Aufenthalts in Betersburg, heben wir noch folgende Schriften Arndt's hervor:

1) Glode ber Stunde in brei gagen. Betersburg 1812. Diefe Flugschrift ift auf öffentlichen Befehl und auf öffentliche Koften gebrudt und ins Ruffische überfest.

## Erfter Bug.

- a) Barclay be Tolly's Aufforderung an die Deutschen unter Bonaparte, die Fahnen der Knechtschaft zu verlassen, und bei ber Deutschen Legion Dienste zu nehmen.
- b) Antwort eines Deutschen barauf im Sambutger Corresponbenten (aus frangofifcher Feber).
- c) Gegenantwort eines Deutschen. (von Arnot.)

3meiter Bug.

Stimme ber Mahrheit.

Dritter Bug.

Bruftftude aus Bonapartens Leben.

2) Siftorifder Almanad fur bas 3ahr 1813.

Er ift in Betersburg ericienen und enthalt einzelne Stude ber fpater ericienenen Schrift: Unfichten und Aussichten ber beutichen Geschichte.

- 3) Un bie Breußen. Gin Bogen ftart.
- 4) Entwurfber Erziehung und Unterweifung eines | Fürften. Berlin 1813.
  - In Betersburg burch eine gelegentliche Beranlaffung entftanben.

In das Jahr 1812 fallen, außer den genannten Liedern für den Webrmann, das Lied: Die alten und neuen Deutschen; der Marich: Brijch auf ihr Kameraden z.; das Lied vom Schill: Es zog auß Berlin ein tabsferer helb z.; und endlich das besannte Baterlandsslied: Der Gott, der Gisen voachsen ließ z.»

## XIV.

# Die Reife von Petersburg nach Ronigsberg.

"Was fahen wir? D tonnte ein ftolger Eroberer weinen, wie er die Mutter von hunberttaufenden weinen gemacht!"

MINDI.

Die Schlacht an der Moskma oder bei Borodina am 7. September 1812, der Einzug der Franzofen in die alle Hauphlads Moskau am 14. Sept., der Vannd Woskau's am 15. und 16. Sept. brackten in dem Petersburger Leben die größte Bewegung hervor. Arndt mar gerade bei Stein zur Asfel, als die Nachricht von dem Brande Woskau's und von Napoleons Einzug in den Kreml antam, General Sörnberg, eben aus England zurückgefommen, war auch eingeladen worden. <sup>13</sup>) An diefem Tage, jagt Arndt, war Sein floger und heiterer, denn je zwor. Er fieß frischer einsten und einsplach worden, die Krem vor der in paar hundert Meilen weiter gegen Olten, die noch in paar hundert Meilen weiter gegen Olten, die Nach wird im Leben fom der Machan reisen müßen? Ich wein der Moskan und Aftrachan reisen müßen? Ich dem mein Gepäd im Leben schon der wie Walt verloren; man muß sich gewöhnen, es hinter sich zu wersen; weil wir kerben müssen, ollen wir tapter sein!"

Am 20. Ottober jogen bie Frangofen aus Rugland ab. Der

Rudging berfelben ward nun durch ben Binter und durch bie Langen ber Kofaden, wolche bie Rüderfelb er Malfischen befoleunigten, eine fürchtetliche und grauenvolle Flucht, eine Riebertage von Menschen und Bferben, wie man in Jahrtausenden nicht erlebt hatte. Der russische Kalfer sollte bald auß Betersburg abreisen, aber Stein ibm nach Perugen vorangeben.

So subren benn Stein und Arnbt am Abend bes 5. Januar 1813 aus Petersburg gegen Sidweifen hinaus ber Duna zu. Am solgenben Abend tamen sie nach Plestow. Dert sanben sie ihren lieben General Shagot am Lagarethfieber Irant. Sie besuchten ihn aber bennach; Stein tüßte ihm bie Stirn und Arnbt brückte ihm die hand. Das war ein Trauerbesuch! In einigen Lagen sollte ber Braufte von allen Braven ben letzten Schles bienieben schlaften. 14)

Während der Minister und Arndt bei dem Sterbenden verweilt hatten, waren ihre Bedienten in die Schafte gegangen und batten die Wache der Schlitten verlassen. Die mostowirische Fix-fingrigkeit war schnell bei der Hand. Arndt's Mantessad mit Wässe und werthvollen Bapieren, so wie allerhand habs schafte Betersburger Ambenten waren sort, und trop aller Angeigen ze. donnte nichts wier bergewonnen werden; es war ein Berluft von 200 Abaten, wierd Arndt mußte sich in Rönigsberg neu ausmonitien und auskrüssen.

Bon Beektom ging's über die gefrorne Odna auf Milina ju. Auf dem Bege sahen sie den lebendigten Artieg; viele gerrissen, getschagene, adspederte Haufe oder Benschen war Teiser, nicht einmal eine Kage mlaute darin; außerdem viele Brandhätten z. Jore Bostlyferde waren so adgemagert, daß sie taum die Schlitten sortisiehen sonnten, an welche sech, ja zuweiten acht Betede geschiert wurden. Um zweiten, dritten, vietten Kag ihrer Beste begegneten ihnen immersport einzelne Schaaren Gesangene, die gegen Often zogen. Belch ein Andliel zerrissen, erforene, blausiche, unglädliche Pierdesselche in Andliel zerrissen, erforene, blausiche, unglädliche Pierdesselche in den Doffenu nub vor den Pohlaufern wei ehren Augen kerben; so wie einer staat, wurde er in den Schnee seiner staat, wurde er in den Schnee seiners agen vorsen. An dem Straßen lagen dader die Erichen wie anderes Nach, unbedoett und undergaden; sie und gestützte Berebe begiedneten den

Beg nach Bilna. Ihre Pferde an ben Schlitten schnoben und baumten sich, weil sie Wolse witterten, die oft in Schaaren von zehn oder funfzehn mit dem Genuß ihrer Beute beschäftigt waren.

In Bilna trafen bie Reifenben ben Major von Bfuel, und beinabe batte beffen Schlitten ben ihrigen umgeworfen. Sier blieb Urnbt etwas langer, weil er auf einen Badichlitten aus Betersbura marten mußte. Der Minifter eilte allein weiter. In ber erften Racht balf bie Mubigfeit nach feche oben Rachten jum Schlafe, aber fpater ließ ibn bie Denge bes Ungegiefere nicht mehr gur Rube tommen. - Bilna fab wie eine tartarifde Soble aus, allenthalben Somus und Geftant: por ben Saufern batte man allerlei brennbare Cachen ac, angegundet, um Die Bestluft ber vielen Lagarethe und Seuchen ju gerftreuen. Diefe Saufen bampften Tag und Racht. Bon ben zweitaufend Lagarethiften in einem geiftlichen Stift ftarben täglich funfgig bis achtgig; ber Rirchhof eines Rlofters lag voll von Leichen. Muf einem Gange, ben er machte, begegneten ibm funfzig, fechesia Schlitten, alle fcmer belaben mit Leichen, Die man wie burres Raunbols aufgeschichtet batte. Es mar ein ichredlicher Unblid, biefe Menfchenleiber, angefreffen von Umeifen zc. alfo fortichleifen ju feben, und bod - maren fie einft bei ihrer Geburt begruft, mit Liebe genahrt und erzogen worben.

Wir wollen bier nicht Alles mittheilen, mas Arnbt bort geien und erlebt hat; und nur von dem größten Scheufal ergäblen, das er erblidte. Auf dem Rüdwege vom Minster Ahor tam er nämlich durch eine Pforte auf einen Rirchhof. Alls er nun durch bet Luten ohne Senfter in das um ben Rirchhof laufende Gebäude fah, erblidte er Leichen auf Leichen gelhürmt, die bis an die Benfter des gweiten Stodwerfs ragten; es waren gewiß ihrer Ausfend, ein aun ausgeschenes Spikal. In dem angen weiten Gedaude war tein Jenfter, lein Mensch — nur ein Hund schwebe un einer That.

— So groß war das Unglidd der Zeit, so forgloß und unmenschich ber Schwing. Eine geneenvolle Erinnerung den Bistal!

Um 14. Januar gegen Abend reifte Arndt von Bilna ab auf Grodno ju, und traf bier feinen herrn wieder; am 17. tamen fie in bas preußische Stadtchen Lyt. 18) Es war, sagt Arnbt, eine

bittere Ralte und ein bungriger Abend, benn bie Menichenmenge mar arober als ber Speisevorrath.

Rach stung Tagen tamen sie nach Gumbinnen. hier wurden sie mit Jubel empfangen. Sie fehrten bei dem Begierungsprasidenten v. Schon ein. Da gab's nun viele Gespräcke auszutauschen, besonders aber wurden über die fliebenden Marschälle und Intendanten viele Anetvoten gum Besten gegeben.

Gegen Abend bes 21. Jan. gelangten fie nach Konigsberg, in Breußens hauptstadt, wo fie bie berrlichften Quartiere erhielten.

#### XV.

# Was bedeutet Landfturm und Landwehr?

"Ich werde das Schwingen, Rlingen und Ringen dieser Morgenröthe deutscher Freiheit, diesen jo leuchtenden Aufgamg eines neuen jungen Lebens nimmer bergessen." Arubt aus feinem 89. 3abre.

In Königsberg sab man ebenfalls nur Kriegsleben. Der General Port, ber mit bem Aussen besannten Vertrag abgeschlössen botte, war mit seinen Regimentern in ber Estabt und um bieselbe. Dies beranlaßte Jeste und Jubel. Aber auch Roth und Clend waren groß; benn bie Zagarethe lagen voll gesangener und berbunneber Frangelon, Aussen und Reußen; man fab große Durchsuber von ungludslichen Gesangenen, so wie Leichenwagen durch die Gassen jebenden Schaner und Jünglinge, die das Portsich here regänziehenden Schaner und Jünglinge, die das Portsich here ergänzien und verstärten sollten. Bald versammelten sich aus allen Enden bes Landes Männer um Stein, die, theis durch seine Perionischeite gelockt, berbeigogen, theis aber zu dem von Stein veranlaßten Breupischen Landbage berusen waren. Dadurch entstand be größte leben-

bigfte Bewegung. Arnot nahm an allen Berjammlungen, Festlichfeiten, Hren und Freuben-Gelagen immer Theil, und es däuchte ihm, er sei plösslich aus den Bierzigen in seine Zwanzige rersest worden.

Stein mar ber Morgenstern ber hoffnung, auf ben Alle blidten; um ihn riffen fich Freunde und Feinde, benn die letteren tamen als Laufder, Spaher und Berichterstatter.

hier in Rönigsberg leite Arnbt nun nach einem Jahre wieder ganz beutich, und zwar deutschriet und zischlief, er wurde burd die Freutbigkeit und Lebendigfeit ber Menschen gleichsem mitgetragen, besonders aber sah er bier Stein gang in seiner Naburweise zuerst einberschreiter; tein Munder, benn in Betersburg mußte ber Lowe fich voch oft wie in einem Räsig gestülft baben.

Aber nicht allein wurde Arnbt fier von ben besten Menfchen auf ben Sanben, sonbern nach ruffischer und altbeuticher Weife faft auf ben Röpfen und Schultern und Schilben getragen, sonbern er hatte auch viele Atbeiten fur Stein und Andere zu beforgen.

In Stein's Sinn und auf feinen Befehl fcrieb er bier namentlich bas Buchlein:

Was bedeutet Landiturm und Landwehr? 16)
Landfurm und Landwebt, sagt Armbt, find bei bem großen und
machtigen beutschen Bolfe eine uraste und löbliche Sitte gewesen,
und haben manche Jahrhunderte bestanden, bis die großen stehenden
Geere immer mehr und mehr eingesührt wurden. Das diese aber
nicht viel vermögen, zeigt er an ben Franzssen, bie in ben 90er Jahren ihre ganz begeisterte Jugend gegen Deutschlands Söldnerbeere
ausbeten; zeigt er an Konsland, Spanneien, Aprol und Ausstand. Jeder
Rentsch ist ein sichtefericher Goldot, ber im Berthauen auf Gett und
sein Recht für sein Baterland in den Krieg zieht, und — will das
beutsche Bolf nicht serner geplagt und gemißbandelt werden, so muß 
es sich bewachenen.

Darum forbert er eine allgemeine Bolisbewaffnung, die alle webtpaften Manner bes gangen beutschen Zandes wom 20. bis 60. Jahre in fich begreift, in fo weit sie nicht burch Ammter ober förperliche Gebrechen am Dienst gehindert find.

Die Landwehr besteht aus den jungen Männern vom 20. bis 30. ober 35. Jahre. Sie wird selbatisch geübt und bewassnet; sie ist die Wehr des Baterlandes in Zeiten des Krieges, besonders aber, wenn ein seinstehes Bolt sich heranwälzt, und das Baterland zu unterbrüden broht.

Der Landsturm ift bleß bestimmt, vie Landschaft und ben nächften eigenen Heerd ju beschüben, und wird nicht aus ber Landschaft in entsente Geragen gesübrt. Wo der Feind eine und ambringt, da sammeln sich die Malnner, sollen auf ibn, umrennen ibn, ichneiben ihn ab, übersallen seine Jusuburen und Retruten, erschlagen seine Auritere, Boten, Aundschafter und Späber; lurz, thun ibm allen Schaben und Abbruch, den sie ibm möglicher Weise hun tonnen, weiches ihnen durch die Kenntnis won Etegen und Begen und den Jehe Bentnis und Schuppionteln möglich ist. Sei find dem Feinde ein surchtbares heer, weil surchtbarer als ordentliche Soldaten, weil sie alleuthalben und nirgend sind, weil sie memer verschwinden und weiber tommer.

Landwehr und Landsturm wurden bekanntlich vom König Friebrich Bilbelm III. bald barnach aufgeboten. In wenigen Bochen nach bem Aufruf bes Königs (17. Marz) fobien bas ganze Bolf Ein Ariegsbeer und bas ganze Land Gine Baffenschmiebe und Ein Uebungsplat zu fein.

Aus der allgemeinen Begeisterung, die mit dem ganzen Bolte in den Kampf geben wollte, sprang auch Arnd's Deutsches Baterlandslied: Bas ist des Deutschen Baterland ze. bervor. Noch bis auf ben heutigen Zag mussen wirt Arndt auszufen: Möchten wir seinen Bunschen doch näher fein, als wir sind !

#### XVI.

# Dresden und "Geift der Beit." (Dritter Theil.) 1813. 17)

"Bit schwest ber Glaube und das Bild einer beutiden Berichtung der einer freien gerechten, briegerischen und menschlichen Berichtung, daß ein der der betreichtett endlich alle verschiedensten Stämme anzieben und in einer einheit ereichten tönnte, neche Schreiberen und Degenflingen nie erzwingen werden." Arnbit, Geft der Zeich zu Zeicht. Mittel, Geft der Zeich, 2. Theil.

Um bie Mitte Darg fubr Arnbt in einem leichten fogenannten Solfteinerchen, ben er fich gefauft hatte, aus Ronigeberg. In Ralifc traf er feinen Minifter und nach zwei Tagen Aufentbalt ging's nach Breslau. Der Ronig batte unterbeffen feine Berfundigung an fein Bolt und bie Rriegserflarung an Franfreich erlaffen, fo mie ben Orben bes Gifernen Rreuges als bas bobe Felbgeichen biefes Rrieges errichtet. Bei ber Sahrt von Ralifch nach Breslau mare Arnbt bei: nabe aus feinem tleinen Bagelden burch ben Bufammenftog mit ben Roniglichen Bagen feitmarts geschleubert morben. In ben erften Apriltagen tam er nach Breslau. Sier traf er auch wieber ben Minister, fo wie feine alten Freunde bes porigen Frublings, nicht minber aber auch manchen lieben Berliner im Rriegerod, und mehrere Lugomer. Bon Brestan ging's nach Liegnis, aber bier erfcollen ibm anbere Trompetentone, als er fie bor einem Jahre gebort batte. Rachbem er in Liegnit eine befreundete Familie, Die bes Regierungs: rathe Benber befucht batte, reifete er nach Dresben, wobin auch Stein tam.

In Dresden wohnte er bei dem Appellationstath Könner, Stein's Jugmbfreunde und bem treuesten Jerunde Schiller's. Die Lichowe hatten ihn dorthie mepfohlen und Könner's Sohn, der Nichten, war ein Lühower. Der Sohn war gerade im elterlichen haufe und ho jeblte es nicht an Speise und Welde für Kopf und hers, Auch Goethe tam nach Teebbeu und beluchte die Könters's Familie mehre mals. Er ericien, sagt Urnbt, immer noch in seiner ftattlichen Schone, aber ber große Mann macht teinen erfreulichen Einbrud. Gs war ibm betsemmen und Der hatte vober hoffnung noch Breube an ben neuen Dingen. Ja, als ihm ber Bater Körner über seinen Sohn hyrach und auf bessen an ber Runb bangenben Sabel wie, eies Goethe aus: "D, ihr Guten, schuttelt immer an euern Ketten, ihr werbet sie nicht zerbechen, 18) ber Mann ist euch zu groß!"

Bei flörner mar febenbiges, merthaltbiges Geminmel von verchiebenften Menschen, wit lebenbiger aber war es um Etein und
feine nächsten Beziehungen. Sier sah Problem mache treffliche Männer:
Riebubr, Freiberr v. Rhebiger, Graf Schlabernborf, Freiberr Sans D. Gagern, Graf Meisad aus Baiern, und machte mit seinem Freunde Steffens, dem Bredlauer Prossifier, od Officer von freimilligen Etubenten war, viele angenehme Besuch in der Stadt. Auch wurde er von Stein an Schaunhorft geschickt, der im preußischen hauptquartier in Altenburg war.

Arnbt nennt fich einen Fleißigen mabrend bes Dresdner Aufenthalts. Er arbeitete feinen Solbatentatechismus weiter aus, und forieb aus Auftrag ber ruffifchen Regierung:

> 3mei Borte über Die Entftebung und Beftimmung ber beutichen Legion. 1813.

Diefes Budlein mar gegen bie Berleumbungen und Schmabungen gerichtet, weiche man über ben 3med und bas Berfonal ber genannten Lein genicht, weiche man über Beitblattern lefen tonnte, bie unter frangliftem und theinischem Ginflusse beraustauten.

Auch entftand in Dresben bas treffliche Lieb auf Scharnhorft, ben er "ben Baffenschmieb beutscher Freiheit" nennt,

Der im Stillen hat gefchaffen Rog und Maffen. 19)

Insbefondere überarbeitete er bier ben britten Theil bes Geiftes ber Beit, wogu er in Ronigsberg icon Materialien gesammelt hatte.

Diefes Bert enthalt:

I. Bas wollte und mas that Bonaparte?

Wie tam er nach Rugland? Wie tam er aus Rugland beraus? II. Bas haben bie großen Machte jest zu thun ? III. Bas muffen bie Deutschen jest thun?

In I. erzählt Arnot, was Rapoleon in den Jahren 1805 die 1815 gewollt und gethan hat. Die Geschichte des Jahres 1812 bildet jedoch den größen Asseil diese Kapitels. In der Erzählung vom Rüdzuge der Franzosen hat Arnot das Schriftschen eines Officiers des russischen Generalstades benuht. Der Andang und die Beilagen enthalten Mauiseite, Heresbesehle, Auszuge aus Briefen z. und Selhkertebnisse.

II. behauptet Arnbt, vaß die großen Madte, England und Mussand vereint dahin ftreben müssen, Frantreid auf seine alle Madt zuräczuschen von der Arnbreich und Viellen des Deutsch-land und Ichten und Nächfien zu vergessen. Bonaparte's Ruhm, Glang und Macht sind zwar gerronnen und tommen nicht wieder, aber mit Bonaparte fterben die Franzisen nicht, sie werben dielben, die sie sind. Designisch sind sie am wenigsten durch bloß irbische Wassen; erk wenn man die die mintlichen Wossen werden und sie justen und sie bestegen. Welche sind der die himmlischen Wossen und Wassen und die Glaube an Gott, Glaube an bas Bolt, Glaube an die unwergängsliche Ebre.

 gegen das beutsche Reich mit allen taufend Ramen und Klängen aussprücht, wemit sie ausgesprochen berben muß; und wenn dies alles nicht mit sommensber Gautleti, sondern mit reiner Machreit gesühlt, gelhan und ausgesprochen wird — nur dann ist die Gewißheit da, daß der deutsche Rame von den tädischen Rachdarn wieber mit Jitten genannt und gehett werben wird.

Auch zeige man bem Bolle durch die Art des Krieges, daß ein heiliger Ernft in den Gemüthern ist und daß etwas Großes und Ungeheures geschechen soll. Thut man dies nicht, so ibbete man die lebendigen Geister des Muthos und Jorns in der Geburt; denn is viel hat auch der Aleinste im Bolle begriffen, daß gegen Ungebeuer gestritten wird und daß nur mit einem ungeheuren Millen und mit ungeheuren Arasten der Streit glorreich bindurch gesührt werben lann.

Erflich also geschehe nichts halb, man nehme bas gange maffen- fabige Bolt, und malge feine gerschmetternbe Laft auf ben Feind.

Zweitens brauche man der größten Geschwindigfeit. Wie die Stürme durch die grichwinde Zusammenrollung der Wolfen Donner und Bilis in ihrem Schoofe zünden, so schwerber die geschwinde Bewegung alle friichen Geister zu dreisacher Jamme, und läft die sauselnen und wässerigen sich nicht auf die seurigen werfen. — Man der bente, was die Franzosen durch ihre Geschwindigkeit stells gewonn ann haben.

Drittens brauche man, se lange die Cache steht wie beute, teiner verberblichen Schonung und Gnabe, teiner vergeblichen, ja geschitchen, Had ausgeschetene Sache mag man schonend und gnabig sein. — Russand und England, und die beiden größten beutschen Staaten, Orierreich und Breußen sollen Araft bed betteften, Etlaten gleich anfangs, daß mit ber gangen vollen Araft bes beutschen Bolls sur bas gange volle Gitt Deutschlands jest gegen Frankreich gekämpst werben folle. Alle Fürsten aber, welche serner mit ben Frangosen halten wollen, werben im Angeschich bes beutschen Bollse ihrer Lanbe und Ehren verfusig ertlätt.

Biertens strafe man im Namen Gottes und ber ewigen Sez rechtigfeit, wer bas Land verratben bat ober ferner verratben will. Die durch Reben und Schriften geschnicht jaben, die den Jhrigen ist Franzosen als ein erleres und die Welt bibendes und befreienbes Bolf, die Napoleon als einen gottlichen Seiland, als den Helben ber Wenfichtet te. verfündigt haben — diesen scheene das haar ab, wie man gemeinen Misschafter ubut, falls sie die Ursebe schwören, und treibe sie aber den Abein zu ihren Freunden. Dort mögen sie sich Genabensch bolen, französisch plappern und das französische Genagestum predigen.

Das ist der bodifte Muth und Lohn der Guten, daß die Boffen gestraft werben. Läßt man allen Schmuß und Berrath im Bolle, so wird er und sein Undang immer noch im Fiustern arbeiten und zu seiner Zelt seinen Raub belauern.

Also ein geschwinder, täcktiger Arieg gegen Frankreich, und dien Arieg auf das geschwindeste und kästigste über den Bebeinterm binausgetrieben, und nicht eher das Schwert in die Scheibe gesteck, als dis alle Wenschen der deutschen Junge, die dis in Lothringen, Elias, Luremburg und Standern binein wohnen, von der franzisstischen Berrischaft erlöst und wieder zu dem deutschen Ariede gebracht sind—dies ist die Aufgade und das Ziel. Löst man deste nicht und krachtet man daßin nicht, is ist nichts gethan, und Gott hat den Deutschen unfonst ein Glad geössnet, das er ihnen, wenn sie saul sind, wieder nuchonst ein Glad geössnet, das er ihnen, wenn sie saul sind, wieder nehmen wird.

Rachbem nun Arnbt ber Ginheit Deutschlands und einer neuen

Berfassiung besieben das Wort gerebet, sommt er auf die Eine und Bormürse zu sprechen, die sich alsdann erheben würden. Er bei leuchtet diese nach dem Necht und der Gelchichte, und tritt eine turze Wanderung durch die letzter an, von Karl dem Großen die grieben von Osaabriuf und auf die neuere zeit, diese envollig austrusst zust: So wie es früher gewesen, geht's nicht wieder. Die Zeiten lassen sich die nicht wieder zurft zu die kenten zu das vergangen ist, ist auf ewig vergangen.

Dann beleuchtet Unter bas Recht ber Aleine und Rielberrichgeit und bie daraus entstandenen Früchte einer allgemeinen Bildung und Wissendhaftlickefeit z., sommt aber zu bem Resultate, daß die ger splitterte Vielherrichaft und eine sollt lächerliche Eitelkeit und kechtigte Treundlicheit und Gestängsteit gegeben habe, so daß wir den seinemen Solltern sal verächtlich erscheinen. Wie er ruft Arnot ans, wenn zu bieser Bereachtung, die und von Fremben widerschaft, noch der haß kömmt? wenn wir als Seclaven und Scherzen eines wilben Tayrannen so lange in der Fremde berumgetrieben werden, bis die ebleren Balter und siber Jiede und Berwänschungen nachschein Dann nehmen wir wahrlich einen zu traurigen Michted alle Wielesche Weltwelle und ihn nicht nehmen, wir werden ihn nehmen, wenn es bliche, wie es ift, ober wörte, wie es mar.

Bulest theilt Arnbt einen fichnen Traum von einer beutichen Gibgenoffenschaft mit, um gu zeigen, daß nicht blinder Zorn ihn treibe, daß im Gegentheil ihm alles recht fei, was bem lieben Barterlande Sicherbeit, Statte und Breibeit zu geben im Stande ift. Wir nehmen an, jagt Urnd, Deutschand ernahlt und erkennt wieder einen Anifer aus feinen eigenen Fairfen.

Diefem herrn wird eine viel großere Majeftat und Gemalt gegeben, als die Raifer in ben letten Jabrhumberten gehabt haben, Er ist ber Dberrichter und Felbberr in einem viel weiteren Sinn, als die späteren Raifer gemejen find.

Die Fürsten bleiben Regierer ihrer Lanbe unter folgenben Bebingungen:

Ihnen bleiben ihre Lande, wie fie biefelben im Jahr 1792 por bem Unfang bes frangofifchen Revolutionstrieges befagen.

Sie find die ersten Richter und Berwalter ihrer Lande, auch bie Felbherrn ihrer heeresmacht; doch schwört das heer zuerst bem Raiser und Reiche, dann ihnen.

Für jedes Land ift bestimmt, was es an Jeftungen, Baffen, Rriegsgerath, Rriegsvorrath und Mannicalt jum Dienst bes Reichs immer geordnet und geruftet haben muß.

haben Kalfer und Reich Krieg ertlatt, so verwatten ber Raifer und seine bestellten Feldberen die heeresmacht gang allein und versügen darüber, wie Bonaparte in den letten Jahren über die Kriegsmacht seiner Basallen versigt bat; denn ohne Einheit biefes Kriegsbesehls ist veutsche Freiheit nicht bentbar.

Die Kriegsmacht muß auf Einen Juß eingerichtet fein . . . . . . Die Lande behalten jedes ihre besonderen Ginrichtungen und Gefebe . . . . .

Das Besondere und Eigenthumliche bleibe in jeder Landsschaft . . . .

Die Stanbe vom Abel, Stabten und Bauern werben allentbalben mieber bergefellt, ratischagen über bie Beschafte; ber gurft ift nur ibr haupt und Borfiter, gleichsam ein Oberstatthalter bes Kaisers und Bermalter ber Majestat und Gerechtigkeit.

Die Religion wird außerlich und innerlich wieder in ihre verlorne Burde eingesett.

Dem Abel wird ein boberer, festerer und mehr geschloffener Rang geordnet; er soll wirklich Abel fein . . . . . . . .

Der beutsche Reichstag wird wieder eingerichtet, ernster und seifeter, umd jugleich leichter und beweglicher, als die abgestorbenen Reichstage ber lehten Jahrhunderte waren, und das lebendige und muthige Bort muß tunftig mehr gelten, als die tobte und jage hafte Schreibseber.

Je alle brei Jahre erscheint ber Kaiser in Berson auf bem Reichstage, und bann muffen auch alle Fürsten erscheinen, und seine und ihre und bes Bolles Majestat zeigen und verherrlichen, wie es

weiland geschah. Das binbet bie herzen, reiget bie Seelen, wedet bie Rrafte . . . . .

Deffentliche Spiele für alle Deutschen werden gestistet und mit dem größten Glanz je alle drei oder fünf Jahre gehalten. Der König und die Fürsten siben dabei vor, das Gedächniß berrlicher Abaten und Menschen wird geseiert, alle Künste und Tugenden wetteisem mit einander u. ]. w.

Alljahrlich reifen Kaijerliche Großboten (Missi regii) burch alle Lande Deutschlands, und unterfinden, was die allgemeine Sicherbeit, Gerechtigkeit und heeresmacht des Reichs angeht, und berichten an den Kaijer und an den Reichtag . . . . .

Bulet spricht Arnd noch von bem Berfahren bei großen und gebeimen Berbrechen, bei geschrlichen Anschlagen zu, bei sogenannten Halls und Gennjachen, nennt die Geschwormen einen Sproß altgermanischer Freihelt, serbert, baß jeder deutsche Mann von seines Gleichen gerichtet werde, und will ein allgemeines beutsche Oberreichsgericht baben.

Es ist ein Traum, sagt Arnbt, aber vieles kann werden und wird werden, was Niemand ahnet.

In III beantwortet Urnbt bie Frage: Bas muffen bie Deutfchen jest thun? Die Antwort enthalt glubenbe Borte, weil bie Bruft glubend ift. Richt Gitelfeit bat ibn ju biefer glubenben Rebe getrieben, fonbern bie Liebe gum beutiden Bolte. Bir beben Giniges, bem Inhalt folgend bervor; Berachte und baffe, bu beutiches Bolt, Die vielseitigen Schmaber, Diese Allbeutler und Allflugler. Sie find beine großte Beft, und beschwagen bich jur Thorheit und Dummheit und Rnechtschaft. Rein Bolt in ber Beltgeschichte bat eine folde Legion bes Rachbeter: und Rachafferreiche gehabt, als Die Deutschen. Bebt es ihnen gludlich und fiegreich, fo beweifen fie fogleich. Gieg und Blud tonnen nicht lange bleiben, alfo berriche ber Bedfel aller Dinge; gebt es ihnen ungludlich und fnechtifd, jo erinnern fie, welche Tugenben bas Unglud entwidelt und wie fromm und bemuthig bie Rnechtschaft mache; turg fur alle garben und Geftalten, für alle Berichiebenheiten und alle Aehnlichfeiten immer Enticulbigungen, Bericonerungen, Beleuchtungen und Anfichten, bie bemänteln, ertlaren, beuteln und breben, mas alle anderen Stepticide als Glud ober Unglud, Augend ober Laster geradegu jegen. 3a, sommt der schwarze Lusiel aus der Golle, und jagt ihnen, ich will euer gnadiger herr und Kaifer von Deutschand sein, so haben sie die nächste Stunde einen Stammbaum ertig, worin sie sein Acht zum deutschen Abron und die angeborne Mithe und Gerechtigkeit jeines Gemülde beweisen, und worin sie darthun, er sei von weißen Eltern geboren, zeige schon weiße Siefe ein und Streisen an seinen Leibe, und weret zur Jereude seiner glüdsfeigen Unterthanen binnen Kurzem ganz weiß sein.

Arnbt fann nicht Worte genug finden, um die deutschen Picopeten und Schriftgelebrten zu strasen, die da donapartisches umd französisches Grangelium predigen und predigten. Bezachtung umd Fluch treffe sie. Kein Galgen ist so hoh, und wäre es ein Hamansgalaen, woren ibre Schande sichtbar aenus dinae.

Ann penbet fich Arnbt an bas Bolf, und sagt: Auch bu bif, schlesch geworben, auch du haft zu viel mit fremben Goben gebublt; bu liebft und beirt das Einheimische und Deutsche nicht vor allem Andern; du sarchest Gott und die Gerechtigkeit nicht aber allen itbischen Gewolten; du haft beime Frommigkeit in Gleichgültigteit, beinen Ernft in Zeichflinn, beine Reblichkeit und Treue in Tanbelei verwandelt u. s. w.

und Berfündiger für Bonaparte und die Frangosen, vertilge die Buben und Berräther, wie man Otterngejächte vertigt — turz, höffe beine Beiniger und Schänder, subre heißen, hütigen Arieg gegen die Ueberzieher. Gott und Baterland sei das Jetdyeschrei, darum russe: Ausamment zusammen! für Recht und Freiheit! sur Gott und das Bolt! zu den Baffen! zu den Waffen! gegen die Walschen! die Frangosen! die Dadischen!

Diefen Mang lag in beinen Thalern und Bergen, lag bor Thuren und Fenstern ertonen, und versammle beine tapfere Jugend unter ben Fahnen ber Ginmuthigfeit und Gottseligkeit.

## XVII.

## Das Reichenbacher Leben.

"Bin ich nicht gilldlich?"
Arnbt.

Bon Drekben reiste Kindt im Monat Mai nach der Schlackt et Lüber mit Kleinen Musikagen nach Betlin und namentlich sollte er von hier einen Albstecher nach Strassund machen, um zu sehen, ob der Schwede nicht endlich mit Macht über's Wasser langen Jahren auch seine Gespenheit besuchte er denn nach zwei langen Jahren auch seine Gespenheit besuchte er denn nach zwei langen Jahren auch seine Gespenheit desember nach Werfin, wo er die Ambe Jami bliech. Dann ging er wieder nach Berlin, wo er die Ambe Jami bliech Unterdessen waren einige zwen zweiselsoste aber tahzere Schlachen geliesert worden; die Menschen der ich werden der Ausgehen. Der Sampscheit werden, die er hauptschaft war: lieder des ließe ein wie Setzetenen, sieder dassie wer der Schlachen das länger die Scharbe und Anschliechen Schweisen auch die Kinger die Scharbe und Anschliechen Cavigny und dischorn wirken im Landwerdungsschus Studen über

feine Compagnie, sein Regiment Lanbsturm, Jichte und sein Sohn standen als Gemeine in Waffen) so nahm man Armbe's Willen auch fur die That, und er war der Freund biefer eblen hoben Menschen, besonders aber Hausfreund bes eblen Brofessoris Reil, der zugleich Arzt und mit Jichte die tragischeste Berson ber haupftladt war.

Nach dem geschlossenen Bassensteilstand (4. Juni), der den bittersten Unmuth hervorries, nach dem Berluste Jamburgs der bei leich hatte gerettet werdern konnen, nach dem schafden Uedersall der Lüpower und ihrer Niedersädelung mitten im Bassensteilstand — reiste Arnbit Ansangs Juli nach Reicheuchaf in Schleiten, wo herr von Seien lebte und in dessen den geersicher jagen. Arnbit wohnte dort Ansangs in einem scheckten Stüden den bei einem Nachtwächter auf der Rauer, denn er hatte Noch gespah, in dem mit Gästen überfüllten Städden eine Bohnung zu erhalten:

"Deun zwei Stunden wohl war ich gelaufen von einem zum andern, Hatte mit Worten genug, fast mit den Fäusten gefriegt Bis ich den Käficht errang . . . . . "

Das Quartier befgi er brei Moden, bis Sein's Jugenbfreund, ber Graf Gegler, welcher großes Wohlgefallen an Armbt batte, ihn in sein habsches Grafenquartier binüberführte. Graf Gefler war vordem preußischer Gefandter in Dresden gewesen und jest Jeldbauptmann bes schischicken Aumblumß. Armbt ließ ben in Dredden neu barbeiteten Sobacentackismus bier bruden.

Der Congreß in Reichenbach und zu Schloß Gitfchin in Böhem -- Napoleon sas als britte Größe in Dresben -- brachte in
Reichenbach ein wilbes, brangembes, of sehr undebagliches Leben
hervor, zubem ba man glaubte, Napoleon werbe durch Ueberliftung
gewinnen, was nicht mehr burch Maffen erzwungen werben sonnte.
Blacher, Gneisenau, Grosmann, die sächsichen Flüchtlinge Thiele
mann, Carlonis, und After ze. gingen und kamen.

hier lernte auch Arnbt Mar von Schentendorf tennen, und ba auch Theodor Körner bei seinem Rathen Geffer einige Bochen wohnte, so fehlte es nicht an iconen Reichenbacher Lagen. Der größte Freudenbringer war jedoch Graf Gefter. Schallheit und Gebe wir mit Arnbt Reichenbach verlassen, gebenten wir hier besonders der beidem Geoloche: "Lug ins Leben" aus einem Agoderberdsech in Bedschedad 1813 um, Lebenstraum, der Künstigen gemalt zu Reichenbach im Sommer, 1813." In vom ersten Gedichte lächt er einmal seine Gedonten fille kehn und die Bergangenheit vor sich teten. Das theure Gliernpaar, sein liebes Magen umd Schoris, seine Anadens und seine seungen zu gemygeit, die Liebe, die ihm als rechtes Leben erschein, das verlene haußliche Glad, der Schwur der Seehen erschied bestehen der Verlegen der Verlegen wirden der Verlegen wie bestehen der Verlegen der V

"Siehe, ich rufe ben Mond jum Zeugen und alle Geftirne, Dag ich fein anberes Loos mahrlich mir muniche benn meins."

In dem zweiten Gedichte "Lebenstraum," malt er seiner fünftigen Gesiebten das tennmende Leben. Es ist ein Blid in die Butunft, um denn wir's nicht wühten, so sagt's und des diedicht, daß ihn eine deutsche Jungfrau gesesselt habe; denn er pricht in Sedbniucht und Liebe von einem Bilbe, daß ihn nimmer verslägen wolle. Er sührt seine Künftige zuerst nach dem lieblichen Rügen, malt die Instell mit den reizendssen Farben und zeiet ibr die betremalt die Instell mit den reizendssen.

lichften Menfchen und bie iconften Buntte bes Gilanbes. Dann

laft er ihr bie Bahl, ob fie beibe bort ihre Sutte fich bauen wollen, ober ba, wo es lebenbiger ift, am beiligen Strom ber Germanen, am Rhein, wo an ben Ufern ber Glans biubenber Reben fich bebt ze.

Plöslich aber stören ihn im Araum die Arommeln und die Hörner, und er wird traurig, daß der Rhein und das heimische Land noch nicht frei seien.

#### XVIII.

# Die Leipziger Schlacht.

"Co eine Leidziger Schlacht mußte ja wohl mein bischen Lebenstraft verdoppein." Arndt.

Dit bem Grafen Gegler beging Arnbt in Reichenbach noch bie Jubelfeier ber Leipziger Golacht. Dann padte er fein Bunbel und fubr in einem großen mit vier Bferben bespannten Bagen, auf ben auch Roffer und Gepad bes Minifters gelaben murbe, auf Gorlit gu, wo er bei bem Grafen Reifach einen Stein'fchen Muftrag auszurichten batte. Bon bier ging's über Deifen nach Leipzig, benn in Dregben mar noch ber frangofifche Daricall Cor und die Ruffen davor als Belagerer. Unweit Dublberg wohnte bie Rorneriche Familie, bie fich vor ber Belagerung aus Dresben fortgemacht hatte. Urnbt tehrte bei biefen guten Denfchen ein, Der Cobn, Theobor, war in ben Gefechten in Medlenburg und bie Familie feinetwegen febr beforgt. Gie übergaben Arnot Briefe nach Leipzig und baten ibn , bod ja recht balb etwas uber ben Cobn ju berichten. Ach, fagt Arnot, leiber! ju balb mußte ich ihnen bie Radricht bringen, bag ibr Cobn burch eine Rugel gefallen und in Medlenburg unter bem Schatten einer Giche begraben liege.

Leipzig naber tommend erfuhr Arnbt wieder auf eine furch-

terticke Beife, mas Arieg beißt, besonders ein Arieg, im meldem medr als eine halbe Millon Solvaten und mehr als taufend Geschübe brei Tage zwischen Eig und Tod mitteinander geschien haben. Leitzig war ein lleines Bild von Bilina, nur mit dem Unterschiede, obg die Stadt nicht verwöhlet worden, und dier Deutsche wohnten. Die Leichemvogen fnarrten auch dier täglich durch die Straßen, und viele ber Einwohner wurden mit den der Geude fortgeröffi. Doch ermöbete die Wenflickfaite und Bolickfaigfeit nummer, und bie Leitziger vergaßen die Aenglien und Röthen und fich selbst und balfen und retteten so viel sie konnten. Das war auch Deutschland und bas die Febet Beutschland, jact Krnift,

Sein Freund Reil war ber ärzliche Feldmarifall über die Berzie und Wächter ber Spitaler, aber leiber wurde er vom Lagarethfieber angestedt, und karb vomige Wochen nachber. Es won ein prächtiger Mensch, dieser Reil, voll überschäumender Kraft und Leidenschaft, der vom eisem Teuer Dudberten batte abgeben tonnen, und immer noch genug übrig behalten hatte.

Arnbt lebte in Leipzig zwei Monate in ruftiger luftiger Arbeit, ja in Gren und Freuben, benn Alles freute fic, daß ber große Reichsfeind auf diesem Gefilde alter Mordichlachten mit feiner besten Statte zusammengeichmettert war.

Der Minister Stein suhr mit Eichhorn bald nach Frantsurt am Main, wo bas hauptquartier ber Monarchen war. Indes blieb Arnbt hier, und trieb, wie er sagt, seine "buchlichen Künste" 21) und vambbletirte recht siessis.

Bliden wir vorab in seine Gebichte, so sallen in viele Zeit mamentlich: die Einladung zum Tang; bas Schwert ist gesegt u., die beiben unübertresssssichen Lieber: Mer ist ein Mann z. z., umd bas Lieb vom Jehmarschall: Was blossen die Arompeten? z., die Zeipziger Schlacht: Wo sommit du ber in dem rothen Kleibe? und das Lied. Der tapfere König vom Freighen.

Auch frater lagt ibn die Erinnerung an die Leipziger Schlacht oft jur harfe gerifen, bern ben 18. Meinmonat nennt er ben größten beutschen Tag, die Schlacht, die beste Schlacht, in welcher ber blutige Streit getämpfet, die Gewall gedamptet und bas Land befreit

worben fei. Drum will er auf Bergen und Sohen belle Flammen als Freubenfeuer weben feben,

Und wann bie Flammen finten Und mann mit hellem Blinten Bum Schlaf bie Sterne minten In tiefer Mitternacht, Dann faßt uns in Gebeten Still an bie Feuer treten Und uieberfnien und beten Bu Gott bem herrn ber Dacht: Dag er mit Gnaben malte Und Bolf und Canb geftalte, Daf es an Rreibeit balte. Un Freiheit, Licht und Recht, Dag ftete in Deutschlands Grengen Des Sieges Feuer glangen, Die beutiche Gichen frangen Den Bithrich und ben Rnecht.

#### XIX.

# Die Slugschriften des Jahres 1813.

"Wem soll ber erste Dent erschellen? Drm Gott, ber groß und munderbor Mus langer Schanbe Racht und Mitten In Flammen aufgegangen war, Der univer Freinde Tros gerfliet, Der univer Kreinde Tros gerfliet, der Greinde Tros gerfliet, der Greine Tros gerfli

Die "budliden Runfte", welche Arnbt furs nach ber Leipsiger Schlacht getrieben, weifen feche Schriften auf:

- 1. Das preußische Bolt und Beer im Jahre 1813.
- Ueber bas Berhältniß Englands und Frankreichs zu Guropa. 1813.

- 3. Ueber Bolfdhaß und über ben Gebrauch einer fremben Sprache. 1813.
- 4. Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. 1813.
- 5. Grundlinien einer beutschen Rriegsordnung. 1813.
- 6. Gefchichte von Napoleon Bonaparte, wie er nach Rugland ging und wie er wieberfam. 1813.

Wir glauben diese Schriften nicht besser einleiten zu können, abmit bern angessährten Worten aus Armbir 8 wundesliede: einne wie beigte ist men den die beigte ist immer und immer wieder: Gott allein die Ehre! wir haben das nicht gethom, sondern est von Gott, der und die Aragad, der sich gegen Lug und Trug erhoben, der die Gott die die die Beigte gund Erug erhoben, der die Gott die Gott die Beigte gegeben der geweich wollen. Gott hat Gott die Beigte gegeben, darum ihm wertraut, benn er ist der mächtigste Ourdessiegen der die Beiste wieden fiede Grengen gesetz aus diest die Gotte gegeben, darum ihm wertraut, benn er ist der mächtigste Ourdessiegense; er hat den Böltern ihre Grengen gesetz was dell die Gotte die Wilker die Wolfen folle.

1. Das preußische Boll und Heer im Jabre 1813. Der Sieg bei Leipzig, sagt Arnbt, gibt Preußen eine Gre und Macht, beren es vorber mangelte. Das Jahr 1813 sührt es unter bie erhabenen Boller, unter die Wohltdater der Menschheit ein.

Arnot schildert in dem Buche zuerst das Damonische der framjössichen Bewolution, dann das Unglad Preußens in den Jahren
1806 bis 1809, julegt die Arbeit Preußens an seiner Wiedergeburt in den Jahren 1808 bis 1813. Gerade durch das Lethere
ist eben Preußen zu einem großen und würdigen Staate erstanden.
Der Wille des Königs und der des Berde waren ihm. Se mußte
das Bolt endlich "wie Pulver ausstellegen", denn Jahrelang glimmte
ber verbolsene Jorn gegen die Franzosen und das Franzosische Bon Memel bis Denmin, won Colberg die Glas war nur Gine
Stimme, Ein Gesübl, Ein Jorn und Sine Liebe: das Batesand
ju retten, Deutschland zu besteiten und ben französlichen Uebermuth
einzusschlächen und zu kracher

Rachbem nun Arndt von ber Begeisterung preufischer Junglinge und Manner, von ihren Waffenubungen ergablt, und bie Opferfreubigkeit ber Jungfrauen und Frauen gepriesen, ruft er: Wer ben Frühling und ben Sommer bes Jahres 8133 erlebt bat, dann fagen: Joh kann na ju jeber Stuube flechen, bonn ich habe auch in Deutschland bad gesehen, weswegen es allein werth ist zu leben, daß nahmlich Wenschen in dem Geschlo bes Gwigen und Unvergänglichen mit ber freubigsten hingebung alle ihre Zeitlichkeit und ihr Geben barbringen ihnnen, als zien feien sie Richts.

Und boch sollte ein großes her ausgerichtet, bewassnet und werten; es sollte mit bem gewaltigsten Heinde bis aus herzblut der Anmpt von Reuem begonnen werben. Da bieß es Krieg! Krieg! Man sürchtete den Frieden. Ein damals geschlossen en Wassensteilung in die Sematsket. Und siehe, während desselbschlieben 250,000 Anna geräftet, gestlichet, deren der herzblut der Bernard von der Bernard der Kriegen der Bernard de

2. Ueber bas Berhalfniß Englands und Frantreichs zu Europa, 1813.

Dieses Buchlein ist in ber Monne ber erften Freiheit geschrieben, und muß auch aus biefer Zeit beurtheilt werden, wiewohl auch Allgemeines und Bleibendes in bemselben mit treffenden und sichern Strichen gezichnet ift.

Das Bud beidaftigt fich insbesondere bamit, die beiden gewaltigen Kampfer, die Englander und die Frangofen, welche die Welt wie Erbeben erschüttert haben, in ihrer nachften Beziehung auf uns andere Europäer, und bann auch in Beziehung auf Deutschland zu betrachten. Sehr intereffant ift bie Charafterifit ber Englander und Franjofen. Da aber Armbt anderwarts einmal fagt, bag Rapoleon bier richtig gezichnet fet, fo wollen wir die Grumblinien diefer Zeichnung bier wiedergeben.

Rapoleon war tein großpolitischer umd liebenswürdiger Mensch, wie Sprus, Alexander, Casar re. Er hat immer nur die Bosewichter und die Memmen gekannt, nie die Menschen und die Manner. Er besat gar nichts von dem, wodurch man sich die Zuneigung der Menschen erwirdt.

Rapoleon ift auch feinesweges ber Tiestringende und Beitschauere, wie ihn Schmeidler und Tropfe genannt haben. Es war nichts Zbealisches in ibm; es sei benn bie Zbealität bes Bofen.

Er hat nie eine Jdee gehatt. In seinen politischem Berdandbungen erschien nichts Testes und Gleiches; er wantte und sprang immer hin und her; that das Meiste nur halb, und lieg es dann liegen, und suhr auf etwas Neues, ebe noch das Alle abgemacht war. Nie hat er etwas Ganges ind Auge saffen und überteben stennen, immer voll von Entwürsen, aber nie einen vollem Flan, Er hat sur voll von Entwürsen, aber nie einen vollen Flan, Er hat sur voll von Entwürsen, aber nie einen vollen Flan, er hat sur voll von Entwürsen, nicht, baß er etwas sitstete und baute.

Napoleon hat immer gegen sich selbst gearbeitet, und war ber emig Unrubige und Bilbe, bei welchem aller Geist in ben Leib und in die leiblichen Triebe getreten ist, als ba find: Geig, Chrgeig, Stofg, Nachsucht und Graussankeit.

3. Ueber Boltshaß und über ben Gebrauch frems ber Sprachen, 1813.

Wie verschieden auch die Ansichten über Bolts- und Nationalhaß fein mögen, ob natietich ober unnatürlich, ob driftlich ober undriftlich er, jo viel flete fiest, er tritt befonders dann bervor, wo einige Bolter ober Ein Bolt nach allgemeiner Herschaft ftreben, andere vor der Schande der Anechischaft zittern oder lämpfen, dar mit blese Schande nicht über sie komme, oder damit die gekommene abgeschittlet werde. So war es bei uns im Jahre 1813, und Gott verhute, bag ber haß nicht wieber in solder furchtbaren Beise erwache.

Die Anechtschaft ift die Amme aller Lafter und die Großmutter aller Luge und heuchelei.

Ein Menich, ber die rechte Liebe hat, muß das Bofe haffen bis in den Lod. Das hat Chriftus gethan, welcher boch der Sanstmuthigste war und wie ein himmlisches Kind in Freundlichkeit auf Erden wandelte.

Man foll allein fragen, was man thun muß, und Gott bie Musführung überlaffen.

Wo um die hochsten menschlichen Dinge, wo um das Recht und die Freiheit ber Kampf sieht, da sind haß und Rache alse eraubt, weil der irbische Mensch ohne lebendige Gesüble nichts Lebendiges und Kühnes thun und wagen tanu. Gott will biesen haß, ja er gebietet ihn. Er hat selbst einen haß gesetz und in die gange Ratur gelegt. Schon die allesten Weltweisen sagten: auß Liebe und haß seien alle Dinge geboren, und ihr Ausspruch bleibt wahr die auf diesen Lag.

Arieg gegen alle Schanbe und Ungerecktigkeit und gegen Alles, woraus Schanbe und Ungerecktigkeit brüte! Abscheu vor der Schaverei, meil der Schave kein Mensch, sondern ein triecknedes Thier ist! Haß und Nache gegen die Tyrannei und gegen alle Tyrannen, meil sie die Freiseit und Freude und jedes edle Gestühl und jeden gettlichen Gedanten von der Erde vertissen wollen! Diesen haß den Enkeln und Utentein eingehaucht und übertiesert, als ein Unterhfand der Augend und der Tyranne und der Engend und de

Senug, es ift eine unumstößliche Wahrheit, daß Muss, mas Leben und Bestand haben soll, eine bestimmte Abnetigung, einen Gegenstag, einen haß hoben muß; daß, wie jedes Bolf sein eigenes imnigstes Lebenselement hat, es eben so eine seste Bolf sein einenstellt und einen selben muß, wem es nicht in gleichgültiger Richtligkeit wergeben und zuleht mit Unterjochung endigen will. Wenn ein Bolf sich einnas des Frevels unterstanden hat,

feine Rachbaren unterjochen ju wollen: bann brennt ber haß bei eblen Bolfern unausloichlich.

Laf bie Frangofen in Frankreich Frangofen fein, in Deutschland sollen fie es nicht fein.

Der haß bleibe benn als ein beiliger und schübenber Mahn im Bolle. Bas burch Tugend, Bissenschaft und Kunft bei bem einem Bolle in seiner Art voertresslich ift, dod Große und Menschiliche, was die erhabene Ginheit und Göttlichkeit der Welt aus-macht, wird barum auch bem andern Bolle angehbren und als Gemeingut der Menschild von ihm angenommen und geeht werden. Auf dieser Jobe bott der Bollsbaß aus, da beginnt die große Gemeinschaft der Bolle. Die allgemeine Menschält, und ba wird die Menschält der Boller, die allgemeine Menschält, und da wird die Menschält deit und Liebe nimmer sollen, die und alle zu Kindern Eines Gottes und Eine Gre macht.

Bor allen Dingen will Arnbt nicht, baß Rinber in bem zarteften Alter fcon zwei bis brei Sprachen letnen; benn baburch würben fie gang daratterlos. Besonberd nennt er est ein Unglud, wenn ein Boll sich in eine frembe Sprache verliebe, die in bem Rachbartanbe gesprochen werbe.

Urndt will bie frangofifche Sprache in Deutschland abgeschafft wiffen; lernen mag man fie, aber man foll fie nicht fprechen.

Auch bestreitet er die der frangofischen Sprache zuertannten Borguge, nämlich beren Leichtigfeit, Rarbeit, Bestimmtheit und Ordnung, und eifert gegen die herricaft berselben.

Dann ftellt er Frangofen und Deutsche einanber gegenüber, umd agt: Der Frangofe hat eine überwiegende Reigung jum Benfchen. Der Frangofe ift ein ihrerdenebe Reigung jum Menfchen. Der Frangofe ift ein perchendes, der Deutsche ein den bentendes Bolt, und so mie fich die Bolter gegen einander fleben, so stehe auch die sprechende Sprache der benfenden gegenüber.

Bum Schlusse wunscht Arnbt großere Bertiefung in die so reiche und vielseitige deutsche Sprache, und ermafnt bagu nicht allein die Gelehrten, sondern alle beutschen Manner und Frauen. 4. Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. 1813.

Diese Schrift ift eine ber begeistersten Schriften Arnbe's, und er nennt fie selbst im Jahre 1840 noch eine mobigesche Schriften bei ihm offenes Loo don de eine mobigesche Gebraten Landstangier Fauften Harbenberg eingetragen, so wie Antrag und Bersprechen für ben preußischen Schalbeinift. Auch Graf Gebler, Setein und Körner gollten ihm bafar vollen Beisall. "Durch biese Schrift — furz nach ber Leipziger Schlacht geschrieben — brachte Arnbt zwerst wieder bie ichtige Anfict ben französischen Antertennung." (G. D. Bert, Das Leben bes Ministers von Sein. 31 und Brand, "G. D. Bert, Das Leben bes Ministers von Sein.

Bon jeher ist es ber Franzofen Loofungswort gewesen: ber Mebein ist Frantreichs Naturgrenze. Das bewies schon Guilly im Jahre 1600 und 1610: so ries ber Carbinal Richelien in ben Jahren 1625 und 1633, bas erstlätze ber Graf b'Avaug in den Jahren 1640 zu Manster; asso endeten Louwois und Colbert im Staatstat Vudwig XIV; ja das Lied sangen die Hospeten Nacine und Boileau und brüllten die Ungebeuer der franzhischen Revolution vom Jahre 1790 bis 1800, das sprach auch Angeleen 1800 und 1805, und doch nachm er Wessel wie Beise und der Appeleen 1800 und 1805, und doch nachm er Wessel wie Leeft im Jahre 1840 jang Thiers das alte Lied in neuer Wesse, we der im Zage singens die Hospeling der konten Loud franz der Roth, daß wir inne vorden, daß der Rhein nicht Deutschads Grenze, sowen Deutschlands Errom sei und Jung Germania ruse: "Sie sollen in nicht aben den Freien deutschen Hoben."

Borab fragt Arnbt: Was find die Raturgrenzen eines Boltes? Die Antwort lautet: die einzige gultige Raturgrenze macht die Sprache.

Die verschiebennen Sprachen machen bie natürliche Scheibenand ber Bolter und Sanber; so wie die großen innerlichen Berichiebenbeiten ber Bolter nach den Sprachen haben fich die Bolter und Lanber gewöhnlich in ihre Beftandtheile abgeset und gefaieben, und waren gegen das Ende des Mittelalters mit ihren Gebieten gludlich genug abgemartt, bis feit breihundert Jahren Eroberungsfucht Gottes Naturgang ftorte.

Rachbem nun Arubt die Länder durchgeht, in welchen ehemals die beutiche Junge llang, und einen lurgen Blid auf andere Länder wirft, tommt er zu bem Refultate, freilich mit Ausnahme lleinerer Zheile, die vom Stammlande entfernt liegen: daß die Sprache die rechte Grenze der Bolter bilde.

Rächft berfelben machen Gebirge und Meere Raturgerngen, nicht aber von fich felbt, sonbern voril fie Sprachgerngen find. Das Meer verbindet zwar Einzelne, aber nicht bie Boltsmaffen. Die Stoffene bilden bagegen nie Adurgrengen, weber für ben Frieden noch für ben Arieg; bas beweift bie Geschichte, die in diesen Dingen die galtigfte Leberein und Richterin ist.

Aad biefen Bemertungen erstart Arnbt, baß ber Rhein Deutschands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze sei, und daher muffen bie beiben Uler bes Rheins und die umtlegenden Lande, die ja einerfei Sprache haben, deutsch sein, wie sie sonst waren. Ohne den Rhein sam die deutsche und der deutschaft des deutschafts deutschaft deutscha

Als Beugen biefer Bahrheit nennt Urnbt 1) das Recht; 2) die Politit; 3) die Ehre und 4) die Treue des beutschen Namens.

Das Necht gründet sich aus die Historie. Diese aber beweist, daß so weit im Süwelsen Deutsslands samdindisch (ein Dialett der großen deutsschaften Sprache) gesprochen wird, so weit war das Land von jeber deutsch und muß wieder deutsch werden.

Arndt geht nun bie altere und neuere Geschichte durch, und tommt zu bem Resultat, daß Besit, Stamm, Sprache, Art und Reigung bieser Lande und Boller für das beutsche Reich sprechen.

Die deutsche Grenze gegen Frantreich gest in gerader Linie von Mnfirchen sublid unter Mons und Luxemburg bin, lauft von da auf Saarlouis, dann solgt sie der Saar und dem Bogesus der beutsche Zunge bis Mompelgard und zieht sich von da auf die Rheinbuch bei Bafel.

Die Politit beweist, daß Deutschlands Selbstitandigleit und Europa's Sicherheit nicht bestehen tonnen, wenn die Frangosen ben Abein und die jenseits des Rheins liegenden deutschen Lande behalten. Der allgemeine Bortheil ber herricher und Boller stimmt mit bem Recht überein, daß Frankreich nicht nur ben Raub ber jehigen Jahre, sondern auch daß Mah wieder berausgeben und auf seine alten Grenzen, welche zugleich Grenzen seiner Sprache sind, wieder zurückgebracht werben musse.

Schreit auch ber Frangole: ohne bem Befig bes Rheins sie Franstreich nicht abgerundet, so durfen wir und badurch nicht bethör een lassen, benn gerade burch ben Besth bes Rheins wollen bie Frangosen bie Oberherrichaft über gang Deutschland, und darum ist eit ihnen lebiglich gu thun, wie wenig sie es sich merten lassen. Der Rhein sie ihnen ein vorgeschobenes Knie, das sie, wenn es ihnen gefällt, stells auf Deutschlands Raden sehen und es damit erwürgen können. Hat Frankreich dem Rhein, fo liegt ihm ales wellfiche Auch offen bis zur elbe, und es kann seine geere ungestraft bis an den Lech und die Luellen des Mains und der Saale worthesen; die gute Halle liegt ihm offen, die gute ball en des species wird bald nachssolen; die gute Hallte liegt ihm offen, die zweite wird bald nachssolen.

Wenn die Frangosen ben Rhein besipen, so ift ber Einfluß auf Deutschland ein ungebeurer, ein gesahdrochenber nicht allein für Deutschland, sondern fur gang Guropa; wenn die Deutschen Dem Rhein besigen, so ichwebt jener Ginfluß zwischen ibnen und ben Frangosen im Gleichgewicht.

Die Ghre sagt und ermahnet also: Wenn ber Deutsche noch mit freiem offenen Auge ber Ghre in's Ungelicht bilden will, so muß er bas Schwert nicht eber in die Scheide fteden, bis bie alten Grenzen und die abgeriffenen Brüber wiedergewonnen werden. Das Gefes ber Ghre ill: Thue, was du mußt, siege oder sirte, und übertaß Gott bie Entscheidung.

Gerechtigleit und Maßigleit — barin steht Deutschlands Größe, aber es barf ben großen Grundsch nie vergeffen und ihn als bas beiligte Gebot der Größe und Sicherheit selthalten: nie frembe Boleter erobern zu wollen, aber auch nie leiden, daß ein Dorf von der Grenge abgetiffen werbe.

Wer ju viel Frembes begehrt, ber ftirbt an Uebermuth, und wer fich bas Eigene ungestraft rauben lagt, ber ftirbt an Entebrung.

Bum Schlusse last Arnbt die deutsche Treue sprechen. Wenngleich vom Volke aussessteben und als Candiduserin behandelt, wenngleich gewieden aus den Schulen und von den Kalebern, so war sie doch nach nicht vor Gram gestorben, sondern wohnte nach unter uns, und sie will, daß das Land nimmermehr unter französische Hertische Gerrichaft gerathe, wo Lug und Trug, Wollust und Geiz, Jaulheit und Weistlicktit über sie gesetz wurde.

Aurz, bleibt ber Abein frangofifch, so liegt Deutschland Frankretimmer offen, so ift Deutschland von Frankreid abhängig, mag regieren in Fannkreich, wer do will. Ja, wenn die Frangofen am Abein herrichen, so herrichen fie in bem Kern und dem Bart unseres Boltes, benn gerade der Abein und seine umliegenden Lande von Schwaben, Franken, Deffen, Westhphalen und Braumschweig find der Kern und das Derz bes deutschen Boltes.

Mögen biefe leichten und fliegendem Worte, sogt Arndt jum betrifft unfer nächfes Wohl der Wich und, sächt fier nicht gang mit dem Winde versiegen. Der Gegenstand betrifft unfer nächfes Wohl ober Woh, und, sährt Arndt sort, ich wünschet, ich bette ein be bechandelt, daß eine Wichtgleit Zedem in die Augen spriage und zu dem Gerzen dering. Ich könnte sagen: ich dade meine Seele gerettet; ader Nube gibt das nicht, daß man geredet hat. Behalten die Franzosen dem Mhein, so habe ich mein deutsches Aufterland versoren; dann muß ich then, wie die Störche vor Aucitieg, als Auftlia die Eadst belegt hatte und auf ihre Mauern stürmte, ich muß meine Flügel schwingen und in ein anderes germanisse Land beitegen, weil mein Deutsschaft und mam meine Liede dann dahlie ist, dem Ausstragelen sollen meine Kinder nicht werben !

5. Grundlinien einer beutichen Kriegsordnung. 64 G. 8, 1823.

Diefe Schrift ift bem Reichsfreiherrn Carl von Stein gewibmet, bem Manne, ber an beuticher Zugend und am beutschen Baterlande nie verzweiselt hat.

Im Jahre 1848 hat Arndt biefe Brofchure unter bem Titel: Bilber friegerischer Spiele und Borübungen, Bomn bei E. Weber — herausgegeben.

Arndt rebet bier ben Auraschulen und namentlich bem Wassenpiele das Wort. Durch solche Uebungen, sagt er, werben nicht allein die Leiber gestätt, sondern auch die Geister umbestedt bewahrt. Wir gewinnen dadurch ein schönes, ftartes, stattliches, und durch dem höchsten Reis der Mannlichteit vor Weichslicheit und Wolluft bemodrets Geichlicht.

Das Buchlein ichließt mit folgenben zwei Lebren:

Je unabhangiger bu im Geist fein willft, besto unabhangiger mache ben Leib von Bedurfniffen.

Je ftarter und machtiger bu beine Geele municheft, besto ftarter und machtiger mache ben Leib.

6. Gefdicte von Napoleon Bonaparte, wie er nach Rugland ging und wie er wieber tam. 1813.

Dies ift ein Auszug aus ber erften Abtheilung bes "Geiftes ber Beit." Dritter Theil.

~~~~

### XX.

# freie Wanderungen durch Dentschland.

"Rachem ich von der ichwedischen und fast von ieglicher deutschen Gauberheit geheilt worden, sand ich mich ungefähr in der Lage des flarten Sankt Schriftoffel, der auf die Wanderung ausging, ihm einen Berrn zu suchen."

Arndt.

Ruy noch Beispachten des Jahres 1813 erifte Arnbt von eipigi nach Franfurt am Main, wohin die hertscher und Sein icon ficher gezogen waren. Sein Weg führte ihn über den Inseler berg nach Schmalfalben, und von da über Watzburg und Afchasten burg langs bem Main. Auf der Spipe des Thuringer Baldbes stützgleren in Jose von Glatteis mit Pierben und Wagen topiliber,

lam aber mit einer Beule und einem wockligen gahr davon. Aranfurt war die Stimmung der Guten und Gescheibten der Art, daß er mit ihnen nicht zu dadern brauchte. Arnet blieb den gangen Winter in Franfurt, ging dann nach Goblenz, weil der Minister meinte, er ibnne in der Berwaltung des Mittelseinst unter Bruner irgendewie eine schildliche Anslellung sinden. Daraus wurde aber nichts; und so benutzte er einen Theil des Sommers und herbied die Hieben nichen Landen aber einen alle ienen. Ar Ernschung mutzte er im frengsten Ingenen Anzognito verweilen. Mit Schmerz und Wehmuth blidte er vom bohen Münster auf die berrichte Stadt und das reiche Land, das vier nicht wiedergenomen und behalten daden. In Alfah, bes sonders aber in Worms und Speier, in Baden und im Schwarz wald traf er auf "deutsche Menschen, von der Gluth unendlicher Soffmungen wurddbucht".

In Coblenz reifte der Turnoater Jahn, der in Greifswach lein auchrer gewesen war, mit ihm. Bon bier zogen sie rbeinabmatet nach Solin, Duffelborf, Elberfeld, Solingen, Nemscheid, nicht zu Roß und Bagen, sondern zu Tuß. Besonders rühmt Arndt das Pativardenhauß der Jamilie Hafenclever zu Chringhauser bei Nemscheid, hier wohnten bie der Aribeiter: Bernhard, Jossu und David Haspideid, hier wohnten bie der Aribeiter: Bernhard, Jossu und David Haspideid, hier wöhnten hie der hier der der der der der der der der Aribeite gescheider. Mennt hat seit diesem Bestucke "über ein Viertelighthumdert bei desse Ausgestellen")

3m Berbft 1814 murbe bie Ranglei ber Central : Bermaltung

geschloffen und abgeschloffen, und Jeber Einzelne ging nach hause und an feinen Ort.

In biese Banderungszeit fällt gewiß bas wunderschone Gebicht aus bem Jahre 1814; bes Reisenden Abendsied.

> Gegangen ift das Sonnenficht, beitil schweiget Held und hain, Und hell am Firmamente bricht herbor der Sterne Schein, Und hell aus filler seich blite Ein wundersamer Strahl — Bon dem, ber ewig waltend fist Im boken dimmelsfaat.

und meldes mit ber Stropbe ichlieft:

Drum tomm mit beinem Engesheer, Du Bater lieb und gut! Du bist die einzig sette Beser, Die einig sichre Hut; Gen nichtig ist der Menschen Macht, Die eitse Eitelseit: Was Gott bewacht, ist wohl bewacht hier und in Groigfeit.

Gegen Ende des Oktobers wanderte Arndt nach Bertin, glüdfelig, daß er, dem Säbe an der Seite und seinen Stad in der Hand, seine affige gedtauden konnte. O., tuil Arndt auß, es gebt kiene Luft und Breisen ber Anglen recht erkunden will, soll, wo nicht Busten und Weisen der Menden recht erkunden will, soll, wo nicht Busten und Ruder est ihm verbieten, nirmer anders pitgern. Er wanderte durch die Belterau, durch Seffen und Ruder est ihm verbieten, nirme anders pitgern. Er wanderte durch die Belterau, durch Seffen und Wagebeurg fröhlich weiter. In der Achte von Botsdam befucht er die Seife, unten am See, wo sich Kleift, den er im Jahre 1809 in Berfin hatte kennen lernen, mit einer älteren Dame durch einen gegenseitigen Schuß meitebte.

So tam er nach Berlin, wo er ben Binter 1815 lebte, und warb mit voller Liebe und Zuversicht ein Breuße, benn grabe in Breußen glaubte er einen herrn ju seben, bem wohl ein Starterer als gebn Shriftoffel sich gern dienstider machen mochte; ja, er glaubte in Breugen eine auch fur die Butunft belebende, erhaltende und schirmende Macht Deutschlands ju seben.

## XXI.

~~~~~

## Die literarische Chatiakeit in Frankfurt, 1814.

"Das Baterland — Es geh', durch Tugenden bewundert, Gellebt durch Kedlichtelt und Recht, Stolz von Inkrhundert zu Inhrhundert, Au Kraft und Ehren ungelchwädt." Arnht.

Sollte die Hoffmung, die im vorstehenden Motto ausgesprochen ift, in Grüllung geben, so bedurfte das frei gewordene Deutschland einer Berlassung, die auf unsere besonderen deutschen Berlassung, die auf unsere besonderen deutschen Berlassung den Weiste gedaut und demfelden gemäß ausgesührt werbe. Ju bem Ende fohrteb Amdt auf Antegen Stein's:

- 1. Ueber tunftige Stanbifche Berfaffungen in Deutschland. 1813.
- In viefem Bubliein weift Armbt nach, daß in ben besten Zeiten Deutschland bie Stände ben Fürsten immer berathend jur Seite standen, der beutsche Mann immer ein Wort in seinen Angelegenbeiten mitgeredet habe, und nur durch die Franzosen dies gute alte Ordnung abhanden gesommen sei. Sinrichtungen aber, die nicht Freien geziemen, sondern Angele, wir mit gewilder werden, und Fürsten und Bolt müssen der nicht gedusche werden, und Fürsten und Bolt müssen der beite große Zeit gelernt haben, daß nur Das beutsche Ordnung beist: Gesehen gehorchen und nach Gesehen regiert werden, wenngleich alles Gegebene und Borbandene möglicht berücksichtigt werden missen.
  - 2. Fanta fieen fur ein tunftiges Deutschlanb. 1814. Es find biese Fantafieen ein Rommentar gur letten Abtheilung

bes III. Theiles bes Beiftes ber Beit, nur enthalten fie einzelne Aussuchrungen über bas wieder zu errichtenbe Deutschland und seine Berfassung.

3. Ueber Sitte, Mobe und Rleibertracht, 1814.

Durch biefes Bud will er nicht, wie in ben beiben porbergebenben auf bie Gefetgebung mirten, fonbern auf bas, mas fic machtiger ale bas Gefet beweif't, auf bie Sitte. Raturlich wirb allem frangofifden Befen ber Rrieg erflart, wie es fich bei uns bis in Die fleinften Berbaltniffe und Gemobnbeiten bes bauslichen und gefellicaftlichen Lebens eingeburgert bat, ale ba find : frangofifche Sitte, Sprache und Rleibertracht. Der alte Cato, ber Cenfor, fing in feber Genatsfigung immer mit ben Borten an; Deine Deinung geht aber babin, bag Rarthago gerftort werben muß - und Rarthago warb gerftort. Go hat ber redliche Deutsche and fein Rarthago, mogegen er ftreiten und fprechen muß, fo lange es ftebt, Diefes Rartbago beift : frangofifche Urt, Dobe, Eracht und Sprache in Deutichs land. Gegen biefe merbe ich bei jeber Gelegenheit ftreiten mein Lebenlang, weil ich fie fur bas ftartfte Gift und ichlimmfte Uebel beuticher Rraft und Tugend halte - und follte ich begwegen auch von allen Beifen und Rarren obne Untericbied fur einen Rarren gehalten merben.

> Der war ein Narr, ber fciffen wollt, Obicon bas Schiff war voller Gold, Sollt' aber gefin in Stüden.
> Also beutiches Derg und wälfches Mauf, Ein farter Mann und lahmer Gaul Aulammen ich nicht ichiden. 23)

4. Ein Bortüber bie Feierber Leipziger Schlacht. 1814, wieber aufgelegt 1815.

Eine Schrift, welche bie Feier bes 18. Oftobers nicht allein begründet, sondern auch eine Aufforderung gur wurdigen Feier bestellen enthalt.

> Auf Bergen und auf Sohen Laft helle Flammen weben, Daß alle Augen feben: Es ift ein beutscher Tag;

Laft hehre Feuer gunben, Daß fie bem Rachbar funben, Dem Bolle walfcher Sunben: Es ift ein beuticher Tag.

## 5. Rodein Bortuber bie Frangofenunbung. 1814.

Es war Arnbi's stete Mahnung — er nennt's: bas ewige Lieb aller seiner Bücher — bas bie alten beutschen Grenzen wiederbergestellt, die Linie von Duntirchen bis Basel, Meh, Strasburg 2c. wieder beutsch würden.

Dann veingt Arnbt auf die Befehung der Nordsestungen Frankreiche, bie Deutschlands Angelegendeiten geschildete find. "Ware das",
und Ambt (im Jahre 1847) aus, "geschechen, so datten wir die sogenannten hundert Lage nicht erlebt. Die Walschen werden gegen
und Deutsche bleiben, die sie immer gewosen." Ferner will Arnbt
in bieser Flugschrift, daß die Franzosen 250 Millionen Abaler Ariegsschapung gablen, so wie die entsphirten Dentmaler berausgeben. Bor
allen Dingen aber müsse in Deutschand alles Walsse ausgerottet
werben, damit das troche deutsche Wolf und das frische lebendige
Baterland weieder in Glorie und Bonne erblüße.

# 6. Entwurf einer beutiden Gefellicaft. 1814. Frantfurt.

Gegen die Hertschaft der französischen Sitte und Sprache in unseren gebildeten und böhreren Classen jeden Auch Arnot nach einem geinigen und moralischen, Deilmittel, und glaubte diese in der Greindung von deutschen Gesellschaften zu sinden, die zur Berachtung und Berbannung alles Walfchen unter uns und zur Belebung und Wiedennung des Deutschen, und der beutschen Kraft, Art und Sprache birmirten sollten. — Gegen geheime Gesellschaften, sagt Arnot, habe ich von Ratur kets ein Graufen gehalt.

## 7. Blid aus ber Zeit auf Die Zeit. Germanien. 1814. (282 Seiten.)

Arnbt will burch biefes Buch bie allgu tragen germanischen Geister aufschütteln, und ba (1814) noch nirgends ein seites politiciches Ziel vorhanden war, sondern gesucht wurde, so mußten die

politischen Pseile in die Weite auf Gewinn und Berluft abgeschoffen werden.

Das Bud enthalt Manderlei :

1. Bemertungen über Deutschlands Lage im November 1814, Deutschland bedarf 1) einer schimenben und schisenben Racht, 2) muß es die schändlichen sogenanten Sowwezaintäten, die des Rheindundes abschaffen; 3) eine Berfassung berstellen, 4) einen Bunbekrath und ein Obergeicht errichten, 5) gleiche Müngen zc., so wie eine uneingeschändte Bressreicht und eine und dieselbe Kriegsordnung einschren.

Darauf solgen politische Betrachtungen über bie in und außer Deutschland wohnenden Machte. Bieles von Dem, mas Arnbt 1814 fagt, gilt auch 1864, also leiber noch nach fünfzig Jahren.

2. Die Schweizer, Sollanber und Gffaffer.

Deutschland hat bosite ju sorgen, die Schweiger wieder an sich gu gieben und mit sich zu verbinden, ebeuso ützen wir bie holl- lander nicht alle Ausländer liegen und ihr Westen unbedämmert unserere Gre und herrichteit sie fich treiben lassen, dagegen ist Eljaß ein nothwendiger und unerlässicher Zheil Deutschahd, benn erst durch den Beith biefes Andbes wird der Rhein unser Strom.

3. Ueber alte Beit und neue Beit.

Diefer Auffat bezieht sich auf Protestantismus und Ratholiscismus, beren Wesen und Bebeutung, so wie beren Standpunkt in Gegenwart und Bufunft.

4. Gin Bort über beutiche Bollsftamme.

Die Berschiedenheit derselben ist, nach Arnat, nicht so groß, als die herren, weiche das Große und Mächtige scheuen, in ihrem beiligen Giser sir das Aleine und Singelne sie binuskellen voogen. Treue, Gemüthlichteit, Zuverlässigteit: mit Einem Borte, jenes herriche, Allen Ungehörige begegnet Einem, welches mit Recht das Deutsche genamt wird; Mirgends in Deutschland sühlt man sich als Krember.

5. Ift der Menfch ein schweigendes ober ein sprechendes Thier? Es bezieht fich biese Abhandlung auf bas Buch bes Stalteners Cafti: Die sprechenden Thiere. Der Menich, sagt Urndt, foll nicht allein fprechen, er foll auch reden. Er fieht im Geift die Zeit tommen, wann man wird sagen tonnen, daß die Deutschen zu reden versteben. Zum Schluß bringt das Buch einen Streisjug gegen die Ansichten der berühmten Frau von Stael über Deutschand.

6. Ueber bie Juben.

Man soll, sagt Arnbt, die in Deutschand gebornen Juden nach en Belejen unferes menschlichen Gvangestums als deutsche Landse leter den Belejen unferes menschlichen vom des men wid schiegen, und sie als solche schierune wud schiegen, und ihren die Bortheise der bürgertichen Gesellschaft so weit zulommen lassen, die Ersträglichkeit mit Staaten, die auf gang andern innern Grundssen gedauch sied, einen erlaubt.

7. Ueber Groberung und Groberer.

Diefer Auffat ift namentlich gegen bas Buch von Benjamin von ConftanteRebecque gerichtet.

Bir heben ein paar Stellen hervor:

Napoleon ist abgetreten wie ein Zeiger, ber um bas Leben, wie ein Geighals um bie Schäte gitterte; er hat bas große Warselspiel bes Glicks nicht wie ein tühner Mann ober wie ein srecher
Bossenicht ausspielen wollen. Gin solcher hat ihm selbst bas Urtheil
gesprochen, was er noch sein kann.

Berflucht sei ber Arieg des Frevels und der Tyrannei! verflucht sei der Eroberungstrieg, und gebrandmartt der Eroberer als ein gesiedtes Ungeheuer unseres Geschlechts!

8. Bon einer Bollstracht, von Orben und von andern Gegenftanben ber Meinung.

Arnbt will nicht, bag bie Deutschen in ber Tracht anberer Boller einhergeben, und forbert fur alle beutschen Solbaten einen Baffenrod von gleichem Schnitt und gleicher Farbe.

Dag er gegen ben Migbrauch von Berleibung von Orben und Titeln eifert, brauchen wir taum ju erwähnen.

Er ergablt und eine Befchichte:

Benn man bas huhn auf einem Tifche ober Brette auf ben Ruden ober auf bie Seite legt, und feinen Kopf und Schnabel geborig richtet, und bann langs bem Schnabel mit Kreibe einen weißen Strich auf dem Brette zieht, so liegt das huhn lange fill, und ihaut, als ob es behert wäre, unverwandt in der Richtung des Striches sort. Diese Beherung widerssähr ben meisten Ordenstittern des Bürgergewerbes und des mittleren Beamtenstandes. Sie verlieren die Lebensfreibeit, sie sind das blanke Zeichen wie gebunden und bezaubert, und haben wie das huhn ihren Strich, wornach sie immer scauer mußsen.

9. Roch eine Bermahnung an bie politischen beutschen Philister.

Auf bie Frage: Bas ift ein Philifter? folgt folgende Antwort: ein Bhilifter ift ein sauler, viel fagender, mehr fragender und nichts magender Menich; ein solcher, ber bas Rieine groß madt umd bas Große liein, weil er in bem Großen seine Rleinheit und Rienige eit sabit; ein Bensch, ber ben Mond in einen Bfannentuchen und bie Senne in eine blante Suppenschaftlet vertvandeln michte, damit es feine Belüfte und Fragen mehr gebe, die über biesen Maulwurfsbuge, Große geaunnt, hinnausbollen. Auch und immer wieber Ause, und allensalls auch einen Jusap von Jaulheit – bas liebt er, bas begehrt er, das predigt er, basit fereit er hinnen eine Bufe er, bas begehrt er, bas predigt er, basit freit er hinnen und Erde wach, wann es ihm gestört werben will.

Dann erflatt sich Arnbt als Feind ber kleinen unabhängigen gurftentbumer, und polemistit gegen bie, welche die Einherrschaft mimmer als unbeschränkte Billflufp benten; zugleich spricht er von ber Einrichtung eines Reichstathes, an bessen Spige ein Machtiger siehen muffe, ber da Biele zusammenhalten könne, weil er zwingen tonne.

8. Anfichten und Ausfichten ber beutiden Geichichte. Erfter Theil. 1814. 510 Seiten.

Das Buch ift im Frühling bes Jahres 1813 ju Breslau auf ber Flucht bes Lebens verfast, aber jur Mbfaljung ift gewiß jahrelanges Studium erforbert gewesen, benn es enthalt, wie ber Titel fagt: Ansichten und Aussichten ber beutichen Geschichte.

Gs ift eine philosophisch bistorische Schrift. An die einzelnen Epochen der Geschückte frührli Arndt die dahin einschlenden Bertachtungen über die mannigsaltigken Kischeniungen der betreffenden Zeitspoche, und eröffnet damit zugleich die zumäch solgenden Aus-

fichten. Daß babei bie Geschichten ber benachbarten Boller in abnilicher Beise vorgeführt werben mußten, versteht fich von felbft.

Der erfte Theil - wir befigen feinen zweiten - beginnt mit ben Anfangen unserer beutschen Geschichte, und folieft mit ber frangolichen Revolution (1789) und beren Folgen zc.

9. Rriegelieber ber Deutschen. 1814.

Arnbt bat in diesem Sestchen wieder seine bamaligen Baterlandelieder gesammelt, und berausgegeben, wie er dies auch spater gethan, um dieselben immer befannter ju machen,

10. Friedrich August, Ronig von Sachsen und fein Bolt. 1814.

Diefes Buchlein baben wir nicht erhalten fonnen.

## XXII.

# Der vorläufige Aufenthalt am Rhein.

"D fei gegrüßet, Mein Baterland im blutigen Giegestleibe!" Arnbt.

Rachbem Rapoleon am 26. Februar 1815 bie Infel Cflo ertassen hatte und im Triumph nach Naris eingezogen war, nachbem die verbündeten Heere jum neuen Ramps gegen den geschichten son Merten nach dem Abein, desse den Abein konfen sich anschlieben Abein, desse an der tennen ternen vollte, meil ihm die Hossin, desse war, an der in den Abeinlanden zu stillenden Universität eine Stelle zu erhalten. Borad ging's nach Kachen, um sich das Kriegskeitnumel und die Westengen im Belgien ein wenig in der Räche zu detrachten. Bon da suhr er mit dem Obersten Rache von Litienstern nach Lattich, und tra der feinen gesiebten Blächer wieder, der "der hier hattige ein Besten Gotte Ansch glich".

Um die Mitte bes Monats Dai war Arnot in Coln, und nahm bier einftweilen feinen Gip. Un Bilbern bes Rrieges und an Rriegsgetummel feblte es auch bier ben gangen Sommer binburch nicht. Bermanbte aus ber Beimath, mebrere Freunde tamen an. um ale Freiwillige gu bem preußischen Seere in Belgien gu gieben. Eines Tages ging er mit ihnen an bas Ufer bes Strome, um fich nach Deut überfeten gu laffen, bort wollte er fie bewirthen und fie bann in ber Racht eine Strede Beges begleiten. Gein piers gebniabriger Cobn, ein Rnabe mit langen fliegenben Loden, lief neben ibnen ber und trug ben machtigen Gabel eines ber Reiter unter bem Urm. Beil er folant und fcon und mit feinen bichten Loden fast jungfraulich anguschauen mar, fo liefen bie alten und jungen Beiber gu feinem großen Merger binter ibm ber, und ichrien: "Babrbaftig, es ift ein Dabden! ein bubides Dabden! und lauft mit ben Sufaren?" Unbere, nachbem fie ibn naber betrachtet, riefen: "Das arme junge Blut! mas, will ber icon mit in Rrieg!"

Den gangen Sommer hindurch gog ein Gewimmel von Freumvon Welannten von und nach Raris durch Chir; benn über Glin ging die große Krieghkrasse. Dies gab denn vielstätige Ergöhung und Aurzweilung. So erschienen auch im Juli, als Zedermann in der Siegesmonne über Walerto schweigte, herr von Stein und Goethe. hier tonnte Arnot unseen Geoethe ein paar Tage recht rubig betrachten, und sich seines bereitigen Angesichte erfreuen. Er war viel glüdlicher, beiterer und liebenswürdiger, als m Frühling vor zwei Jahren in Dresden; er eroberte die Seezen Aller, die in seine Näche tamen. Stein war ungewöhnlich sanst und mild, bielt den führen und geschwinden Athem seiner Ratur an, und pägelte den Sowen, daß er nimmer herausgudte. "Wir tonnen thm." saate Stein. "in Bolitik nicht loben. aber er ist doch au aros."

In Chin war Arnbt febr fieißig, umb gab eine Pelitherift because; Der Wach eine Pelitherift beause; Der bulle am Rhein Wache batten, daß bet frangbiliche Einfluß unfer Deutschalten indt wieder ichnode. So lebte Arnbt den Winter 1815. Es ging ibm, die politischen Schweren umd Beben der damaligen Zeit abgerechnet, febr wohl, und inmitten deutscher Gastlicheit und Freundlichteit, voermochte er es

leicht, fich über die Carnevals-Späße, wozu er auch herhalten mußte, hinwegzuleigen. Zu biefer Zeit war sein Freund Schenkenvorf gerade auch in Goln, und beibe haben sich einige Tage in der Colner Carnevalstust umbergetummelt.

Rachbem er feinen Sohn Kart, in seinen Briefen nennt er ibn immer Kart Treu, im Frühling bes Jahres 1816 auf bas Gymnasium in Offselvorf gebracht batte, wandverte er ben Rhein hinauf, und über Franssurt, Gassel nach Berlin, und von hier in die hein math, "10) ordnete dann im Herbs und Winter seine Sachen und padte für den Rhein ein, sur weichen er bestimmtere Bersprechungen hatte.

Außer dem hertlichen Bundesliche: Sind wir vereint zur guten Stunde te, wogu Arndt auch die Welobie componiet hat, sinden wir im Jahre 1815 das Sobeslied auf die Helben: Scharnhorft, Blücker, Gneisenau, Bopen, Grosman und Stein; dann die Klage um drei Selden, die Geschickte von St. Christoph und das Gedickt: Grmannung. 24)

Die Schriften Urnbt's aus ben Jahren 1815, 1816 und 1817 finb:

1. Der genannte "Bachter," eine Zeitschrift in brei Banben. Con 1815-1816.

Diese Zeitschrift bezieht sich jum großen Theile auf die Zeitereignisse best mertwürdigen Sommers und Herbste von 1815, und am meisten auf die Berhaltnisse Deutsclands zu Frankreich und ben Rieberlanden. Ge galt: die Stüftung Deutschands, die Perssellung der alten deutschen Grenzen, die Herausgabe der entsührten Dentmaster. Einiges ist erlangt worden, aber leider nicht die Hauptsache: die Wiederbergtellung von Leutschands Nacht und Ehre in seinen alten Grenzen.

Bir nennen einzelne Abhandlungen aus biefer Beitschrift:

a) Bird ber herricher ber Infel Elba noch einmal Europa beberrichen ?

Rapoleon tann wiederkommen, fagt Arnot, aber fein Glud tann nicht wiederkommen.

b) lleber ben beftigen Biberftand ober ben bofen Beift, ben

die verbundeten heere allenthalben in Elfaß finden. Gin Bort bes Troftes fur bas beutiche Bolt.

Es ist eine alte Ersahrung, daß fein haß heißer brennt, als ber zwischen Brüdern und Bermanbten angegundete.

Un uns ift's bie Elfaffer liebreich und brüberlich ju behanbeln; benn wir tonnen ihrer jur Sicherheit unferer Grenzen gar nicht entbebren.

c) Ueber ben beutiden Stubentenftaat.

Arnbt redet bier ber golbenen alabemischen Freiheit bas Bort, und nennt sie bie uralte und herrlichte Rittericast bes Bolles. Die alabemische Freiheit und ber alabemische Geist haben unser Baterland von Stlaverei errettet.

d) Geschichte ber Gesandtschaft in bem Großberzogthum Barschau im Jahre 1812, von be Bradt, Erzbischof von Decheln, bamals Gesandten ju Baricau. Baris 1815.

Diefer Auffat enthalt ein paar Randgloffen ju ber "Gefcichte" bes genannten Ergbifchofs, in welcher ber Berfaffer fich bei ber Belt weiß brennen und bie gute Meinung wieber gewinnen will.

- e) Funf ober feche Bunber Gottes.
- 1. Der ftrenge Binter von 1812-1813, ber fo fruh und gu rechter Beit tam.
- 2. Der Tob bes ruffifchen Felbmarichalls Rutufom bor bem Anfang ber großen Enticheibung in Deutschland.
- 3. Moreau's Tob, biefes laftigen und gegen alle unfere Bortheile auflauernben und auffahigen Frangofen.
- 4. Die Berblendung und starre Unbeweglichteit Rapoleons in feinen tollen Entwursen. Er war toller wie weiland Pharao.
- 5. Die Slucht von der Infel Elba.
- 6. Die beutsche Begeisterung, welche bie Luge und Tyrannei burch ibre Gewalt wie Spreu gerstaubt und bas Baterland wieder zu Ehren aufgerichtet bat.
  - f) Fantasieen jur Berichtigung ber Urtheile über tunftige beutsche Bersaffungen.

Diefe Fantasieen find in dem im Jahre 1828 erfdienenen Berte: "Chriftliches und Turtifches" fast gang abgebrudt. Siebe XXVII.

2. Das Bort von 1815 über bie Frangofen.

Diefes Schriftden ift gegen Frankrich und die Frangsen und ihren Anhang gerichtet, der damals auch in Deutschland noch nicht tobt war; dam beschäftigt es sich mit dem damaligen Stand ber Dinge in Deutschland. Am ergreifendsten in dieser Schrift ist der Auftruf gegen die Frangosen, der mit den Worten schließt: Leget, tapfere und fromme Deutsche, die Webr nicht aus der hand ohne Bürgfacht der Rube und Sicherbeit, ohne eure alten Grengen, die Bogesen und Arbennen, mit den und est erkmen; und fe jedet hin, und seiert den Triumph des Sieges über die Hill, und dann banget die Schwetter zum ewigen Gedachnisse des götlich und dann bang Alten des feistlums auf.

3. Ueber ben Bauernstand und feine Stellvertretung im Staate. Berlin, 1815.

Beiter ausgeführt im "Bachter" unter ber Ueberschrift: Gin Bort über bie Bilegung und Erbaltung ber Bauern und Forsten.

4. Ueber Preußens Rheinische Mart und über Bundesfestungen. 1815. 106 S.

In biefem Buche preist Arnbt Preußen als die erhaltende und leitende Macht, und stellt es allen andern voran; außerdem sind darin die großen Berhältnisse der Stellung Deutschlands zu sich selbt als zu den Fremden mit sichern und setzen Jägen gezichnet. Zulept zeigt Arndt, mas Preußen sein und thun musse, um die zugleich geschlichte und ehrenvolle Rolle übernehmen zu können, welche ber Gang der beutschen diese und der Gene der Dinge und die Entwidelungen und Berdältnisse des Zeitalters ihm übergeben hätten.

Es ift eine Schrift, welche von Preugens Freunden gelobt, von feinen Jeinden aber eben fo fcarf getadelt worden ift.

5. Gefdichte ber Beranberung ber bauerlichen Berhaltniffe in bem vormaligen Schwedischen Bommern und Rügen vom Jahre 1806 bis 1816. Betfin, 1817.

Diefes Budlein schließt sich gang an die erste oben genannte politische Schrift Arnbt's an: Bersuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Bommern und Rügen. Berlin 1803. Bir beben einen bebeutfamen Baffus bervor:

Die Burbigleit bes Gingelnen und bes Bolles wird nach bem großern ober geringern Dage von Geiftigfeit gemeffen, Die in ihm lebt und webt. Wir neunen einen Menfchen und ein ganges Bolf gemein, unebel, in wie fern bie Erbe, bas 3rbifche, ber Leib, bas Leibliche am meiften in ihnen berrichen; wir nennen beibe ungemein. ebel, in wie fern ber Geift, bas Geiftige, bie geiftigen Strebungen und Benuffe in ihnen porberriden. Das bodite Bilb ber Gludfeligfeit nach Bernunft und Chriftenthum ift ber Menich, in welchem ber Beift, ber geiftige Trieb und bie geiftige Liebe gebieten und welcher bie Erbe und bie irbifden Dinge bloß fo weit begehrt und gebraucht, als fie bem Beifte gur Nahrung bienen; in biefem Ginn fagen wir mobl zuweilen von einem verebelten Menichen; er ift gang Beift, er ift gang Geele. Wenn wir und bie Geligfeit benten, fo baben mir tein anderes Bild ale einen ewig bewegten und faft fluthenben Strom geiftiger Befühle und Bebanten, worin fich alle Begenftanbe ber Erfenntniß beiter und flar fpiegeln und beffen lichte und erleuchtenbe Sonne nie untergeht. Uhnungen und Unichauungen biefer Geligfeit baben wir nur in feltenen Gefunden biefes Lebens; fie ift bier auf Erben feinem Sterblichen erreichbar; beße wegen glauben wir an ein Leben über ben Sternen, bie Dinge murbig betrachtet und magt, fo ift blofies irbifdes Moble fein und leiblicher Boblftand nur bas niedrigfte Das bes Gludes und ber Berrlichfeit eines Boltes. Gut Gffen und Trinten, Sattfein, fein Saus mobl beftellt baben, fich mit Beib und Rind freuen find noch fein menichliches Dafein, fonbern nur bie nothwendigen Bebingungen eines menfclichen Dafeins. Des Menfchen und bes Chriften Leben beginnt, wo ber Beift rege und wirtfam ift. Faule und fflavifche Bolter haben oft großeren Reichthum und fattere Fulle irbifder Guter gebabt, ale bie lebenbigften und freieften, aber immer bat bie Geschichte bie Burbigfeit ber Boller nach bem Geift gemeffen, in wie weit fie frei, rege, tapfer, tunftreich, wiffenschaftlich maren. Das Bolitifche und bie politifche Theilnahme und Gefinnung ift nun freilich nicht ein bochftes Streben bes Beiftes, aber gebort boch bem geiftigen Leben an, und ift ein taufenbfacher Sporn geis

ftigen Lebens. Beibe, bas Bolitifche und bas Meftbetifche geboren mit vielen anbern Trieben und Anlagen bes Menichen gu ben mittlern Rraften; fie foweben gleichsam zwischen himmel und Erbe in ber Mitte, fie find balb aus Erbe, balb aus Simmel, balb aus Geift halb aus Leib gemifcht. Das Politifche und bie politifche Gefin: nung geben bem Denichen einen feften Suß und ficheren Tritt auf bem Erbboden, fie geben feinem Thun und Schaffen Dag und Beftalt: ture fie find ein ficherer irbifder Rubepunit. Gie find ibm ferner Troft in vielem fleinen Leibe. Stols in Bibermortigfeiten, Sporn ju vielen tubnen und machtigen Thaten. Der bimmlifche Bille wird mobl burch etwas Befferes befestigt, aber ber irbifche Bille tann bierdurch allein feft und muthig werben. Dandes Coone tann ber unpolitifche Menich auch ichaffen, manches Gute vollbringen, in großter Roth burd einen boberen Troft unericutterlich fteben. als welchen bas Bolitifche geben tann; aber in ben gewöhnlichen Berbaltniffen, in ben fleineren Rothen und Bedraugniffen, in bem Rampf bes Lebens, mo Stirn gegen Stirn, und Dann gegen Dann, und Bolf gegen Bolt um Recht und Berricaft einander gegenüber ringen, ba wird er fdmad, unficher und jammerlich fein. Das Bolitifde ift ber Stabl bes Staates und bes Muftenlebens, ein aro: fer Troft bes Mannes gegen viele fleine Gebrechen und Rothen ber Gefellicaft und gegen Gebrechen und Rothen ber eigenen Ratur.

## XXIII.

# Die neue Liebe und das neue Amt.

erhier sit ich nun am Rhein im Lande edler Reben, Bor mir die Herrlichkeit der Berge stolz und hehr." Arndt.

Urndt war bereits 48 Jahre alt, und fand bei fich ben alten Spruch ber Beifen bestätigt, bag bas Glud mit ber Jugend ift,

und daß das Alter auf fein Geleit nicht mehr gibsen darf. Ohne ein Zuthun hatte ihn das Glud meifens in Berhaltniffe bingefellt, die er febr gludliche nennen tonnte. Das Jahr 1817 brachte ihm nun die letzte große Gunft: ein topferes treues Weis, die Schwefter des Professors. Dr. Friedrich Schleiermacher in Berlin, beren Barter an ben Gestaden des Rheins geboren war.

Um Bortage ber Berheirathung Arnbt's mit Ranna Maria Schleiermacher, ben 17. September 1817, überreichten ihm die Betfiner Rurner, mit Jahn an der Spihe, einen filbernen Becher mit Jammergrün und Gidenslaub und der Inschrift aus einem ber Lieber Annbt's: "

> "Das Bort, bas unsern Bund geschürzet, Das Seil, bas uns fein Teufel raubt Und fein Thrannentrug uns fürzet, Das fei gehalten und geglaubt."

und mit ber Abreffe auf bem Dedel :

Dem beutschen Lebrer, Schreiber, Sauger und Sprecher, Ernft Morig Arnbt, Die Berlinische Turngesellschaft 1817.

Babrenb Urnbt ben mit Rheinwein gefullten Beder leerte, fangen bie Turner Luther's Lieb:

"Ein' feste Burg ist unfer Gott, Gin' gute Bock und Wassen; Er hist uns frei aus aller Noth, Die uns jett hat betrossen. Der atte die Frink, Wit Ernst er es jett meint. Greß Nacht und bitle Lift Sein graufam Ruftung ist, My Erd'n ist in icht seines Gelichen."

Im Gerbste jog Arnot nach dem Rhein und baute fich in Bonn , ein haus, dicht am Rhein, mit der Aussicht auf die herrlichfeit des Siebengebirges.

Im Jahre 1818 warb Bonn jur lunftigen Rheinischen Unis versität ertfart, und Arubt an biefer Anstalt jum Brofesjor ber neuern Geschichte ernanut.

Der Staatstangler Gurft Barbenberg begleitete bie unter bem

9. Auguft 1818 ausgesertigte Bestallungeurtunde unter andern mit folgenden Zeilen:

"Es wird mir beute Gelegenheit, Em. Wohlgeboren meine Achtung für Ihre durch Wort und Hat jo schön ausgesprochenen und an den Tag gelegten teesslichden, rücksichlichen Gestimmungen zur Zeit der Kath und des allgemeinen Drucks durch eine Ihrer Ackente würdige und Ihrem inneren Berufe angemessen Asstellung als Koschson der neueren Geschichte an der Universität Wonn zu- begeigen, und Sie dadurch auf eine ehrenvolle Urt im Angesichte des Baterlandes zu belohnen.

Die Bortefungen an der Universität Jonn begannen im Blimterhalbjahr 1818—1819, und zwar mit der ersten Anzeige, daß Brosesson Arnbt über die Anweisung zum Studium und Leden lesen werde. Außerdem limbigt Arnbt derei Bortefungen an: Geschächte des deutschen Boltes und Reichs, Geschichte der berei lesten Jahre bunderte und Ginleitung in die neuere Geschächte.

Ueber afnliche Gegenstanbe, Die beutsche Seichichte betreffenb, las Ambt in ben Jahren 1819 und 1820, aber icon im Sommer-halbigabr 1821 beifet es in ben öffentlichen Anzeigen ber Borlefungen, bas Proseffor Arnbt bie Fortsehung seiner Borlefungen zur gehörigen Beit angeigen werbe.

In dem ersten Band des "Jahrbuchs der preußischen Rhein-Universität", Bonn, Ed. Weber 1821, dem wir die vorstehenden Rotizen entnommen haben, befindet sich noch von Arndt eine Beschreibung der Stadt Bonn und ihrer Gegend, die mit den Worten schließt: Bonn ist Beides, wunnesam 260 und wonnesam.

Außerdem begegnen wir in dem genannten Jahrbuch einem Aufahe vom Arnbt: Fragen und Antworten aus deutschen Allertsthümern und deutscher Sprache. Annbt nennt diese Fragen und Antworten Uedungen, Spiele und Spaziergänge durch den grünen Waldder lebendigen Geschiede und durch den vollen üppigen Allumengaten der Sprache; er vergleicht den Sprachforscher mit dem Mineralögen und Botanifer, und will von dem Antärlichen und Geraden, nicht der mit Anschauungen und Begriffen begonnen haben. Der richtige Wortverstand geht ihm über Alles : jedes Wort ist ihm ein nieder

gelegter Gebante, und berjenige pflanzt ben Frethum fort, ber bas Wort nicht recht verstebt.

Die Wortsorschung und Wortableitung erstreden fich über folgende Wörter: Gradgebot, Weisung ins Gras, John, Bebm, Behm, Jehm, Jehmgerich, Seimgerich, Urtimanni, harmannin, Erimanni, Germani, Arimannia, Erimannia, Grobe, Home, Ligius, Legius, Bau, Bauer, Bur, Burg, Burge, Sind, Sinwel, Son, Cune, Gubne, Wartager, Ponn.

Benn wir einen Blid in die Sammlung feiner Gebichte werfen, und bier die ber Jahre 1817 und 1818 naher betrachten, so finden wir Arndt burchgangig in einer fehr gehobenen Seelenstimmung:

Die Ibe ift ihm lieb und fcon. Als Pfotnerin des himmelsaales sigt ihm die ziebe; der Muth macht sein der führ und glübend; Alles singt und lingt ihm, so das er das Leben zum Jubelliede gestaltet wisen will, und Licht und Recht, Freude und Gnade das fierbliche Geschlecht beglücken sollen. Das Jenseits liegt ihm im Glauben spiegelbell; alter Glaube und alte Gitte nennt er die rechte Aitterweise, und die Freiheit den höchsten Alang; ja, das Jerz will ihm schier in Sebnjucht und lauter Freude springen, slagt war zugleich darauf den Elsen seine Liebespein, aber freut sich auch, daß ihm ein Lichtlein von Gott gegeben set, das seinen Pfad erhelle. In ihm tont es Borndats, er will mutsig brein, aber mit einem treuen beutschen berzen, verbunden mit Licht und Bachreit, durch die man altein schilft himmelwatts keige.

In bas Jahr 1817 fallen auch bie befannten Trintlieber: "Mus

Feuer ist ber Geist geschaffen" 2c. und: "Bringt mir Blut der eblen Reben" 2c.

In ber Freude feines Herzens gab Arnbt 1818 feine "Er in nerung en aus Schweben" beraus. Er nennt bas Buch eine Beihnachtsgabe, und es enthält außer ben schon genannten beiben bramatischen Arbeiten: Schwebisch Dichter in beutscher Sprache, Karl XI. Gesicht und bas Julieit Meihnachtsseh).

Aber Armbt bereitete sich auf sein neues Amt tüchtig vor, denn, schreibe er an Stein, weum ich six die lebendige Aunde und Aussch der Welt und für die freie politische Würdigung der Dinge und Renschen die und da auch etwas gewonnen habe, so habe ich vier dis sünf Jahre gewiß literarisches Nachtesen nothig <sup>27</sup>).

## XXIV.

~~~~

# Geift der Beit.

Bierter Theil 28).

"Ich frage, wo ist jest die irdische Gewalt, die das Edle und Freie toden kann? dat es in feiner unschaben Rigischt den eistenen Kabasiens geknirjet und gemalunt; so wied es sieden und jewbenug andere gestünische und gemalung Rus dem Schlusport des Geistes der Rus dem Schlusport des Geistes der Rus dem Schlusport des Geistes der

Der Inhalt enthält:

I. Bor: und rudmarts.

Dies ist das Gebicht auf ben General Bluder aus bem Jahre 1818, welches unter bem Titel "Bormarts" in die vollständige Sammlung aufgenommen ift, und bessen erste Strophe lautet:

Bormarts! vormarts, rief ber Biucher, Deutschlands icharffter fühnfter Degen, Und auf ichsubfrig-blut'gen Begen Schritt ber afte helb fo ficher.

## II. Deutschland.

In bem Geftisch, bag wir jest (1818) wieber ein Aaterland weicht haben, und Deutschlands Ehre und Freiseit ein Klang und Geschlicht geworden sind, sprich fich Anneh über Deutschlands Lage im Jahre 1818 aus, und führt angesichts so vieler Rudschreiber, Machleicher und Radmausser ner Lefern einerkleit des Gertichsteit von Erenn Bergangenheit Deutschlands vor, anderntheils die Abgestorben-beit und Richtigseit der verlichten der Bergangenheit.

In Bezug auf die alte deutsche Herrlichkeit, die einst war, bemerkt Arntt, daß dieselbe nimmer wieder Gegenwart werden könne, und ber mulfe sich sichdemen, wer dahin zurüd wolle, was Niemand durse, ber es mit bem beutschen Bolt und Baterlande treu meine.

Armbt ergaft barauf die Zustande in den verschiedenen Zeiten, und zeigt, mad Deutschand in deusselben gewesen ist. Er beginnt mit Aarl dem Großen und schlieden mit unserer Zeit. Der Zwed ist: Deutschlands Macht, Einheit, Freiheit, Ebre und das Gegentheil in den verschiedenen Zeitepoden darzustellen.

Durch die lesten Kriege, sagt er, batten wir nun freilich mit dem Eisen das Zund wiedergetonnen, aber seinen auch durch die delten liftigen Reichsseinde wieder die Betrogenen geworden. Der beutsche Bund enthalte eine Menge Souveranitäten, die durch ein lesse Band gulammen gebalten würden, das in nichts weiter als in Ideen bestehe, die unentwiedet und unerklart in dem deutschen Bunde eine verlörperte Darftellung haben.

Daß berfelbe bem beutichen Reiche bie Kraft und Ginheit geben werde; bag er verfinbere, baß Deutiche gegen Deutiche Immft; bag er wie ein Mann gegen ben Jeind anlampfe ze. ze. zweifelt Undt, und noch mehr baran, baß bie Bundedverfammfung je ben beutichen Kaifer erfehen werbe; aber trot ber schaffen Kritit bes Bundedtages erfenut er boch mit Dant an, baß wir etwas von ber Beinert Berfammlung erhalten haben, und bas sei: bie Joee einer beutschen Gemeinschaft.

Rachdem Arnot die verschiedenen Unfichten ber bamaligen Beit beleuchtet, und babei einen Blid auf die benachbarten friegerischen Böller (Ruffen und Franzosen) gethan, stellt er als einzige beutsche Ans und Einsicht bin:

Man muß ftolg, frei, unabhängig bei fich fein, nicht ber Aeffling, Schuhling und Munbel ber Fremben, bamit man als Bolt ben hohen Beruf ber Menschheit und bes Christenthums erfüllen tonne.

So tonnen wir der festen hoffnung leben, daß Gott Deutschlands Schidsale bereinft noch fo wenden werde, daß einst Freude wird, was jest Trauer ift.

III. Berfaffung und Breffreiheit.

Bu Ansang biefes Aussages tamptt Ambt gegen biefenigen, 
nem ständische Bertassug, Bollsvertreung, Presseieieit Ausgeburten
ber Jalobiner sind. Er betrachtet sie als Jeinde und nennt sie eine
verschworne Bande, die ihre Loosung: Baterland und Freiheit mit
frommen Gentengen geschmäch haben. Diese Bande geht daraus aus,
Mies matt, sahm, dumm und ftumm, taub und bsind zu machen.
Es soll nur um Landstände gebeten werden, und zwar soll Miles
aus Gnaden und nichts aus einem Rechte geschehen. Natürlich wird
abei das Mittelaster hoch gepriesen, das doch nimmer wiedertehren
tonne, und nitzgends mehr in Curopa zu finden sei. Gegen biese
Gertäsische und Geklätsche der Dummheit und des Gigennutges stellt
Anna debalten werden miles.

Eben so wie gegen Berfassung würben auch tausend Gründe gegen bie Breffreiheit ausgestellt, und biese Brinde mit ben allere schöften Moralien und mit ben allerchristlichten Auskrufungen und Seutzerlein verziert. Besonders jeht (1818) musse man noch feine Breffreiheit verlangen, ba ja die Leidenschäften z. so ausgereat seine Preffreiheit verlangen, ba ja die Leidenschäften z. so aufgereat seine

Allerdings, jagt Arnbt, gebört jur Preffreiheit die Gebuld bes Oeffentlichen, aber fie ift bier eine Gemüthsflütet, eine Augend, wie bei den frein Weltern bes Alterthums. Es ist etwas Großes, sur das Baterland Zeindschein zu übernehmen und Tabel und Schmädungen auf sich zu laben. Die Wahrbeit ist aber zu allen Zeiten siegreich gewesen, und immer am siegreichsten, wo die meiste Freisbeit berichte.

Arnbt belampft bann biejenigen, welche fich Sorge machen,

daß die Preßfreiheit uns entteutschen werde, daß sie das Wissenschaftliche, ja das Christenthum gefährde und es dabei so schwer sei, die Beraehungen zu bestrafen.

An diese Betampsung tnupft Arndt eine Beleuchtung der zu viesen umd zu sießigen und bestellstamen Boliget, und erinnert an den Arundsga aller freien und hochbergigen Boller: von dem Uebel, das Boliget beist, so wenig als möglich.

Es ift schredlich, baß alle Menschen unter bem Titel ber öffentlichen Sittlichkeit wie die Schelme und Spigbuben betrachtet werben.

Die geheime Boligei nennt Arnbt die Best des Staates und ber Gesellschaft, die Feindin alles geistigen Lebens und Wirtens, die lauschende Morderin aller Liebe, turg eine Schande der Menscheit.

Geistige Regsamkeit, frisches Streben, redliche Wahrheit, tuhne Rebe, freie That, fröhliches und muthiges Wandeln auf Erden, das ist die göttliche Liebe, das ist Gottes Ebenbild, das heißt Christenthum.

## IV. Orben, gebeime Gefellichaften.

Das Arnot gegen vieselben sei, tonnen wir wohl benken. Ihm, wie allen offenen Charatteren sind gebeime Gesellschaften ein Arauen. In dem vorliegendem Aussiga stellt er das Christenthum als den Saudigrund gegen alles gebeime Wesen auf. Jeder Christ ist durch Jehun Christum mindig, und des Gebeimnisse durchig geworden. Riemand kann mehr wissen, als der Erdsser und die Krostel, wer aber etwas Besteres zu wissen glaubt, muß es mittheilen, denn sonst sind geste etwas Besteres zu wissen glaubt, muß es mittheilen, denn sonst sind die er das Gebeime scheckter, so ist die Gebeimssische Gescher, so ist die Gebeimssische Gescher gesche Gescher der Gescher geschlieben geschlich gescher geschlich gesch

Das Recht einer geheimen Berbindung tritt dann ein, wenn ein fremdes Bolt over ein tätischer Drann, der weber von menscheinem noch göttlichem Webt weiß, Freisbeit, Waberleit, Wort und Rede unterjocht und mit schredlicher Gewalt und noch schredlicherer Lift, von allen gemeinsten Lüsten der menschlichen Ratur unterfügt, dahin streht, das gange Geschlecht zu Hunden, Alfen und Schlangen zu vertieren.

V. Die beutsche Behrmannschaft.

Das Gröfte von vielem Grofen ber lettvergangenen Jahre ift, fagt Arnbt, bag ber alte beutiche Behrmann wieber in feiner

heiligkeit auferstanden ist, und sich auf dem blutigen Todes : Felbe bewährt bat.

Es ift die Pflicht jedes Biedermannes, dafür zu sorgen, daß biefe große Erscheinung nicht durch unsere Gleichgultigkeit und Faulbeit wieder zu Grabe gehe.

Arnbt will die Mehrheit ber stehenben heere abgeschafft, und bas gange Fusvolt in Behrmanner verwandelt wisen.

Er fint nun manderlei Borifdlage in Begug auf die Einrichtung von Landwehr refp. Landsturm, wie er dies auch in früheren Schriften getban bat. Ihm ist es barum zu thun, jeden Barger wieder in fein natürliches Recht und seine natürliche Richt zu sesen; namilich: fich in Wassen zu den wir den eine natürliche Richt zu sesen; liebe Auferland, wenn Gott will, zu schirmen.

Un uns ift es, bie begonnenen Unfange bes Landwehrspftems weiter auszubilden.

### VI. Ueber beutiche Art und über bas Balichtbum bei uns.

Wie bier, hat fic Arnbt icon in einer Schift gegen franzsfische Art und Sprache ausgesprochen. Er halt es für teine Hein Best beutschen Lebens, das wir im Umgange und Leben malische Weifen und Jierlickleiten gebrauchen, daß wir und mit jeder neuen Rode nalisch oder englisch lieben, daß wir unfere Sauler und Kleicher und Gefickter, ja unjere Kinder und Kleicher und Gefickter, hat met gestellt und Kleicher und Verfallschen. Dem elenden ausändischen Gegenderin mung ein eine gemacht werden

Frangolische Art und Sprache puffen für bas frangolische, nicht aber für bas beutsche Bolt; fie haben namenloses Elend in unfere bochten Familien, aber auch in die Saufer bes Burgers gebracht.

Besonders ist es Arnbt ein Greuel, wenn fic deutsche Frauen und Jungstauen in französsische Spiele, Gestübte, Sitten Triede und depruche verliedt haben. In der wässischen Sprache kindet Arnbt eine Wige der Gistelleit und ein Bewuhssein der Conde und einen Mangel der Unschaft, welche den Inkschleien der Infahlüpfen, von welchem man wünschen sollte, daß er über den weiblichen Perzen ewig dangen bliebe.

#### VII. Das Turnmefen.

Arnot hat es hier besonders mit den Anklagern des Turnwesens ju thun, widerlegt

- 1. daß bas Turnen bem Leib mehr ichabe als es ihn ftarte, und bie Gefundheit ichmache;
- 2. baß es ben guten Gitten ichabe;
- 3. baß es undriftlich fei:
- 4. baß es ein freches, wildes aufrührerisches Geschlecht bilbe, weiches bem Staat gesährlich sei; daß die Zumpfäße die Ratheber seien, wo Lebren ausgesätet werben, die einmal Alles umtebren missen.

Rach ben trefflichen Wiberlegungen biefer Antlagen fpricht Arnbt von Jahn, bem Turmater, bem auch bie bitterften Gegner bas Lob laffen muffen, baß er ben beiligen Athem einer leufden und ftrengen Jugend um fich ber verbreitet bat.

Bum Schlusse wänschet er, daß die Sele Turntunst bleibe und bestebe, daß sie wachse und blübe durch alle Orte und Gaue des gesiebtem Batertambes im erniten, strengen, männlichen, deutschen Seinn, in deisstlicher Milbe und Frömmigteit, in warmer Liebe und Texte gegen alles Gehe, Gute, Texue und Baterdmidisch, abg imr nicht in jener nichtigen Weichslichteit, Faulheit und Jierlichteit bersinten, wodurch vor und so wiele Wölter mit ibrer Freiheit und mit allen eblen und hohen Kniffen und Dachen knuffen und behen Aufthen und bachen Aufthen

## VIII. Unfere Sprache und ihr Studium.

Diefer Auffah Arnbt's ift eine Nachmung an uns Deutsche, uns wieder in den reichen Scha unserer herrlichen Ursprache zu vertiesen. Die Ihnung Arnbt's, das auch sur unsere Sprache die Worgendammerung einer schönen Zeit ausgeben werde, ist seit 1818 reichsich im Erstüllung gegangen, indem die Forschung nach den Urquellen in großartiger Weise von sich gegangen ist. Wir zieben nicht mebr, was Arnbt besürchtete, nach Frankreich, umr uns von dort zu bereichern, sondern wir geben zu unsern reichen Quellen der Bergangenbeit und des Bolfslebens, und so ist die deutsche Sprache im Begriff, was Arnbt wünsch, den Vorrang aller Sprachen zu erringen.

IX. Ein Wort über bas jesige beutsche Gelehrtenwesen; auch Beichen ber Beit.

Bar ebemals bes Bahns und Duntels in ber gelehrten Belt ju viel, fo mag es fein, bag jest ju viel Musgelaffenheit und Uebermuth berricht. Es ift mabr, es faufet und braufet jest ein Beift, ber bie alte und bie neue Reit fonbert, aber wenn wir auch ben Uebermuth und bie Musgelaffenheit nicht loben, fo ift es boch nicht gu vertennen, bag in Biffenicaft, im Leben und Staat, im Rrieg und Rrieben ein Geift berausmebet, ben wir por gebn und funfgebn Rabren ale ein Dabrden verlacht baben murben. Der icaumenbe und braufende Strom wird aber icon auszifden und ausgabren. Die Gelehrten treten aus ihrem Studiergimmer in bas Leben. Ber will bas tabeln? Die Bornehmen unter ben Ertlarern, Deutern unb Richtern ber Beit verachten alle einzelnen Bestrebungen und Uebungen, woburd madere Manner Saltung und Reftigleit in Die Denfcen zu bringen fuchen, und weifen immer auf ibr Sobes und Tiefes bin, und ertlaren bie Beit fur verloren, wenn fie bas nicht immer, und bas allein, febe, athme und empfinde. Die Frechen blafen babin, wo ber Bind bes Augenblide weht, und bangen, wie man gu fagen pflegt, unter bem Titel freier 3been und Unfichten bem Beften eins an. Aber bas gange Treiben wird enbigen, und Babr: beit und Gerechtigfeit werben endlich obfiegen.

Un und ift es, ju geigen, bag bie neue Beit bie Belt gu gu: geln verftebe.

X. Dentmaler, Fefte, Spiele.

Arnbt fpricht bier ben öffentlichen Bolksspielen und Geften das Wort, und will nicht allein ein Giegessest ben 18. Oftober, sombern auch Trauerieste - num Annenten bedgestlener Sobten — geseiert haben. Dann sorbert er aus, zum Andenten der hermann's und Leipzigere Schacht Bentmaler zu ertichten. Beides ist geschehen, und Deutschland bolt in unsern Tagen nach, was es versaumt hat, wogu auch Armbi's Bentmal ein Beleg ist.

XI. Bom Mofticismus und Cinigem, was fich daran hangt. Diejenigen Myfitfer find mir die rechten und liebe ich, welche in einem leichten, feligen Dafein, wie liebende Sterne der Menfchbeit über bie Duntelbeit biefer Belt und über bie bichteren Duntelbeiten bes Gemuthes binfunteln, icon biefe trube irbifche Belt gleichsam mit Sternenglang erfullen und auch bem Sprobeften und Erodenften eine Uhnung geben, bag eine fconere Erfenntniß ift, als bie Ertenntniß burch Begriffe, und ein festerer Simmel, als beffen Bewolbe auf Goluffen aufgeführt wirb. Sier auf Erben mar nur Giner ohne Gunbe, berjenige, ber aus bem Simmel berab tam, baß er bie Ganben ber Belt auf fich und mit fich binmegnehme; auch bie Sterblichen, welche uns bie unschuldigften, reinften und lichteften bunten; bezahlen ber Gunbe ibren Roll und muffen ber Gunblich: feit ibrer und ber allgemeinen Ratur mobl oft genug inne merben. Aber jene iconen, lichten Geelen, welchen ber Simmelstraum bes gottlichen Dafeins fich boch nur auf Mugenblide verbuntelt, haben in ber Liebe und bem Glauben immer bie Berfohnung; fie haben ihren Gott und ihren Seiland immer mit fich, und darum fangt bas Rittern por ber Gunbe und por ber Welt ber Gunben ibren inneren Sinn nicht ale einen Rertergefangenen ein.

Arnet fpricht nun weiter über den pietiftischen Mossicionus und inupft daran die Charafteristit des naturphilosophischen, practischen, politischen und aestheilschen Mysticionus. Man erkennt in der Barstellung den frommen Ernst von Arnot, aber zugleich auch die heitere Anschaung des Lebens im Lichte besten, der zugleich auch die heitere Anschaup des Lebens im Lichte besten, der der gegennem ist, die Sänder selig zu machen, und darum im Bewußtein der Berschung siehlich auf Erden zu wondern.

Lodet, spricht Arndt in Bezug auf den naturphilosphischen phitiesmus, lodet den Geift der Alphoung und Sphhung nicht zu jedt bervor: für den schweien Neufichen fann er so leicht der schlimmste aller Teusfel werden. — Jeder richte, was Wissenschaft, Geistesbildung, Frommigseit ihm heertlicke aufschieft, auf das Ganze, und immer auf des Ganze des Gebens und der Belt.

Der politische Mpsticismus schilbert die Bergangenheit des Mittelalters bloß nach ihrer Lichtseite, um baburch so recht die Gegenwart im buntelften Gegenschein ober Schatten zu zeigen.

Der politische Dhifticismus flagt über Auflösung aller Banbe ber Gesellicaft, und liebt bie Stille bes Chriftenthums als Anecht-

fcaft. Es ift ihm barum ju thun, unter ber Maste bes Chriftenthums in irbifcher Beife ju berrichen.

XII. Das Alter, Die Jugenb.

Diefer Aussag enthalt vorzugsweise eine Unrebe an die Jungs linge. Wir seben ben Schluß bin, weil fich in demselben ber gange Inhalt gipfelt:

Saltet feft, ibr Junglinge, mas ber Stolg bes beutiden Lebens ift, Die unvergangliche 3bee, welche ihre erhabenften Traume immer mabr macht benen, bie mit voller, reiner Liebe an fie glauben und nicht ablaffen ju glauben. Es tommt nicht auf bas Sturmen und Saufen an, auf bas Rlingen mit Tonen und Brunten mit Borten; in bem Stilleften ift bas Beftefte und in bem Demuthigen bas Rlarfte. So in Stille und Demuth, in Soffnung und Glauben, im frommen, beutiden Ernft befennet bie Reit und pfleget fie, nabret ben Sunten. ben fie euch als garten Reim überliefert, bis gur vollen Ramme bes Ruhmes und bes Gludes, Denn ibr feib bas Galg ber Erbe; wenn ibr bumm werbet, womit foll man falgen? 36r babt ben letten Rrieg gefeben, viele euer find mit auf feinen Schlachtfelbern gewefen. ihr habt geseben nicht ber Deniden Siege und Großthaten, fonbern Gottes Bunder, weil die Menichen mieber an ibn glaubten; ibr habt bie boben Guter gewonnen, Die leuchtenden und ftrablenden, welche mit irbifden Sanben nicht gu greifen noch festguhalten find, bie qualeich fichtbaren und unfichtbaren irbifden und himmlifden Buter: ibr babt bie boben Rbeen, Die faft verschollenen und perfuntenen von Baterland, Freiheit, Deutschland wiedergewonnen, mornach bie ebelften Deutschen feit zwei Sabrbunberten mit vergeblicher Sehnsucht griffen, und mas ihnen immer entflog, ift mit Gleifc und Bein wieber ins Leben getreten. Und ihr tonnt euch nicht entschulbigen, wenn Saulbeit machtiger in euch fein will ale Tugend, bas ihr nicht miffet, mobin ibr ftreben und mas ibr arbeiten folltet, Bieles fteht traurig und buntel, wenn man nur bas Gingelne betrachtet; bas loje und ungebundene Deutschland icheint noch immer ale leichter Raub ben Sinterliften und Rettelungen lufterner und unrubiger Radbarn ba gu liegen; ber geiftige politifde Rampf auch bat fo viel Aleinliches, Sammerliches und Schlechtes, bas man auf einem Augenbild glauben könnte, auch die Jahre 1813 und 1814 leien nur ein Traum gewesen. Aber wenn man auf das Gange siecht, wenn man bas Welftreben empfindet, wenn man ben Mihen des Geistes und des Gettes sieht, der durch das Zeitalter, hinwehe, o erhebt sich eine berrliche und strablende Getalt der Judunft, das alle Germanien erhebt sich wieder im Gang und Women. Und das die Germanien erhebt sich wieder im Gang und Women. Und das die Germanien erhebt sich wieder im Gang und Women. Und das die Genag und die Women dem Entel und Urenkel werde, dagu, glaubet, seid auch ihr berufen, und strebet in aller Liebe und Treue vorrechtes und vorrechtes und vorrechtes und vorrechtes.

### XXV.

# Die Stilleftellung im Amte.

"Bwei machtige Berbundete, mein Gott und mein Gemissen haben mir das Schwerfte tragen helfen."
Arnbt.

Die Herausgabe bes "Geistes ber Zeit, vierter Theil" hatte den kurz nach bem Erscheiner eine Misbilligung von Seiten bes Breusisischen Kabinets zur Folge. Durch biese Buch, lagt bas bar rauf bestgliche Kabinets zur Folge. Durch biese Much jagt das bar rauf bestgliche Kabinetsschreiben, babe Annbei be Murauf mehrfeltliche und unnüber Dinge enthalte, die besonders einem Lehrer ber Jugend übel ansständen und nachtbeilig auf bie Jugend wirken fonnten. Und be erbiett Arnab bie Ausgeberung und Baraung, fantig vorsichtig zu fein, indem solche Sehrer auf ben preußischen Universitäten nicht gebuldet werden fönnten, und Arnab bei der ersten Beranlassung von seiner Stelle entstenn under Arnab bei der ersten Beranlassung von seiner Stelle entstenn werden wirde.

Gegen biese Anklage vertheibigte er sich jedoch ruhigen Muthes und sagte, bag er sich weber feiner Grundfage wenn auch Raifer

und Könige anders meinen sollten, vor dem höchsten Kaiser droden, noch der Geschle zu schämen habe, welche das Buch zur Welt gebracht haben. Das murus abnenus des Horag, big ein sein eine Kertheidigung bingu, hält in dem schmuhigen Strom der Herbert und Klatzschere als fünstige Wehr des Ledens gottloß noch vor, und his in wieder beiter, sagt er, denn was mich von außen trifft, das soll drinnen nicht als Blig einschlagen. Ich will nun ruhig abwarten, wohin sich viels weiter wenden will oder wohin de Kamphij mer und Schmuhzlianer mien Schifdl vielschie zu geren versuchen mögen. Wie aber auch dieses Schiffal gerathe, so werde ich hossent wie den der ind Schiffal vielschie zu geren der und Schamphijener mien Schiffal vielschie zu geren bestuchen mögen. Wie aber auch dieses Schiffal gerathe, so werde ich hossent ich nie sie in zeigheit oder Jammerlichtei sinken, das die Tapferen und Recklichen im Bolte an meiner Ehre verzweisseln mich

Das bas Buch, schreibt Arnbt an ben Staatstangler Jürften von Hatbenberg, wenn man ben Sinn bes Einzelnen such und bas Gange nicht wägen will, in einzelnen Worten und Ausdrücken Ungetiges und Ungemessen sich in einzelnen Worten und Nusdrücken Ungetiges und Ungemessen einen schlichten Grundsase bar ich mich nicht schaften, und ich betennte zum ersten Mal in meinem Leben einen schlichten Grundsas, wenn ich nicht ertlätzte, das biefe Grundsase, die num sinnigen Jadre probechatig gewesen und mich selbst ein wenig vorgesächt haben, mir mit Gottes Julie in ein Zenseits solgen werben, wo ich ein reicheres Leben hosst, als mit vieles irbische bisher gewesen. Auch der Freiherr v. Stein Prijekt sich über das Buch lobend aus. Er schreibt und Arnbt: Das Buch hat mir viel Bergnügen gemach. Es enthält eine Wenge tächtiger und tresslichter Grundsase, Gestinausgen und Ansichten über Juhand und der Schreiber und bie Bedürfnisse der Gegenwart. Wöge der Inhalt vieles guten Buches auch reiche und vereiße Frichte bringen. W.

Armb hatte übrigens schon langt die größte Reation geahnet um tannte die Effe, in welcher die Bjeile geschmiedet wurden, die alles stifte Dockwildpret in den deutschen Gauen sallen möchten. Auch spricht sich Armbit unumununden gegen den Staatstaugter aus, daß e.c. menn er auch nicht den vierten Lieft geschrieben, vom Oberregierungstatd d. Ramph verfolgt worden wäre. Die Wittgensteinianer und Ramphianer in Betlin batten mich geren an dem böcklich Golgen baument gesehen, sog unt Armbit in seinen "Bamberungen und

Wanbelungen. 1888." Kein Munber, daß auf diefen erften Schlag bie anbern solgten, judem da in Folge ber Ermorbung Robebue's (23. Mar 1819) der Sturm gegen die beutichen Universitäten, Frosseich und Studenten begann. In Folge bessen wurde er tur nach dem Nittsjemmer 1819 verhaftet, wenn auch nur auf einen halben Lag, dann wurden seine Briefe und Nahrere weggenommen. Armbi's halten Lag, dann wurden seine Briefe und Nahrere weggenommen. Armbi's halten iette Best, die grade um biefe gleit jum Pelicke in Armbi's gaufte war, aber seine immere Aufregung außerte sich deburch, daß er Rachts so betting veroritte, daß sie in ihrem Schlafzsmarer, welches neben seinigen lag, diere dawirch aus der Schlafz gewest wurde.

Am 10. November 1820 ward er vollends in seinem Amte ftille gestellt.

Die Eriminalinterjudung begann im Februar 1821 und pisser troß aller Einsprüce und Berujungen auf die juständigen Gerichte vor außererbentlichen Commissionen und einem außerorbentlichen Spezialrichter. Alle ersten und höckene Ginfprücke und Berufungen an die höchste und hoben Bebörden blieben erfolglos. Reue Gesehe und Berordnungen jagten sich in diesen Zahren und klemmten Arnd und seine Leibensägestellen ein, indem sie rüchvietend auf ihre Sachen angewandt wurden. Er mußte fich über alle siehe jemaß erschienenen lleinen und großen Bücher, über alle und jegliche in seinen und seiner Freunde Briefen bestindichen Mitpielungen auf die Zeit, über alle erbentlichen Gestäble. Gebanten, Ginstlie, Scherze bes Augenblicks mit kleinen Zwischendaumen der langweitigsten Unterjuchungssickter von beinahe andersthalb Jahre lang unterwersen, und wie er jagte, fich langfam abschäuset lassen lang unterwersen, und wie er gagte, sich langfam abschäusete lassen.

Die Untersuchung dauerte vom Jebruar 1821 bis in den Sommer 1822, und wurde in hochnothyeinlich-glatigerichtlicher Art eführt, indem man sein Leben als das Leben eines Streuners, Schelmen und Berräthers betrachtete. An Ertlärungen, Bertheibts gungsschriften sehste es nicht, und wenngleich das Oberlandsgericht im Breslau als sein Gericht begeichnet wurde, so enbete doch bessen lange Eriminaluntersuchung damit, daß sie zulest zu einer Bolizeis untersuchung gestempelt wurde.

So hat Arnbt nie die Genugthuung gehabt, baß ein Gericht bas Bott unichulbig über ihn bat aussprechen burjen.

Er blieb in feiner Amtsunthätigteit liegen, behielt jedoch fein Sehalt und wurde nicht aus Bonn verwiefen, wiewohl ihn einige Gemiffe gern aus blefer Gegend verbannt batten. Es ift ihren nicht gelungen, und Arndt glaubt biefe Mabigung theils feinen Freunden Sichborn und Richtig faubt diefe Mabigung theils feinen Freunden Sichborn und Richtig gen verdanten, theils bem boben Sinn bes Königs, ber die Dinge nicht gern bis auf die außersten Spipen binaus ju treiben liebte.

Arop aller Bemuhungen feiner Seits, so wie von Seiten feiner Bonner hat er die Biederherstellung in feine Amtsthatigleit nicht erlangen tonnen.

In biefe Zeit sallt auch Niebuhr's freimitbiges Wort über Arnbt. Friedrich Wilhelm IV. befuchte als Kronpring die Stadt Bonn. Zu den Professen, die sich im vorstellten, hatte sich auch Arnbt gefült. Diefer aber, von der Hofgiunst gemieden, hielt sich auch anter dem Geberänge der Archossforen eines grund, und wogte nicht bervorzutreten. Da ging Niedubr zu ihm, zog ihn bervor und kellte ihn dem Pringen, welcher sür se etwa die, geg hatte, mit den Worten vor: Siere ist mein Kreund Ernd 21.

Die allgemeine Unflage lautete auf Theilnahme an geheimen

Gefellschaften (worunter gewiß der Augendbund gemeint war), auf Berführung der Jugend, Araume von republikanischer Aufbauung und Wiederherstellung des Baterlandes.

Arnot hat die Bethandlungen über seine Antlage oder über den gangen demagogischen Handel im Jahre 1847 in einem Buch unter dem Titel beraufgegeben: "Notd gedrung ener Bericht auß meinem Leben und mit Urtunden der demagogischen und antbemagogischen Umtriebe". Zwei Theile.

Indem wir auf dieses Wert und auf unser Reserat darüber berweisen, theilen wir zur Charatteristit Ernd's hie nur das mit, wie er über die ihn getrossene Untersuchung und Qual urtheilt. Seine innere Lebensstellung zu den Leiben, die ihn betrossen, ist sehr tetssend in einem seiner Dentsprücke niedergelegt:

Bor Menschen ein Abler, vor Gott ein Wurm, So ftehft du fest im Lebenssturm. Rur wer vor Gott sich fühlet Mein, Ann vor den Menschen mächtig fein.

36 habe, foreibt er, bie Leiben und Blagen als ein Berbananif bes ausgleichenben und gerechten Gottes bingenommen, ber mich fur manche tropige und fubne Worte bat begablen wollen und bies bat mich, (wofur ich Gott noch mehr bante) por iener Erbitterung und Berfinsterung bebutet, woburch bie meiften in folde Beidichten verflochtenen Danner traurig untergeben. Amar ichien ich mabrend biefer Untersuchung und mabrend ber Folgen biefer Unterfudung und ber Rachfolgen berfelben mich nach bem Urtheile meiner Freunde mit leiblicher Gleichmuthigfeit und Besonnenheit gu benehmen; aber boch babe ich bie langfame Berreibung und Bermurfung meiner beften Rrafte bis ins Mart binein nur gu tief gefühlt. Man fieht bem Thurm, fo lang er fteht, nicht an, wie Sturm, Sonee und Regen feine Rugen und Banber allmalich gelodert und geloft baben. Das Schlimmfte aber ift gemefen, bag ich icone Sabre, welche ich tapferer und beffer batte anwenden tonnen und follen. in einer Art von nebelnben und fpielenben Traumen unter Rinbern, Baumen und Blumen verloren babe.

Die Sperrung meines Rathebers mar fur bie Universitat mobl

tein Berluft, aber für mich ein Unglud; für mich, einen Menschen, wer in personlicher Gigenthamichteit Reden blie und De 8 nimmer bis jur vollen Gegenschabtlichteit brachte, b. b., zu bem rubigen, sichern bewuhrten Stande den Sachen gegenüber und zu einer heitern und somnenhellen Beschauung des Allgemeinen, sonnern der nur in dem Besondern, Gigenen feine einsteitige Statte hat.

Bon seinen sieben Gebichten aus ben Jahren 1819 und 1820, bie sich alle auf seine bamalige Lage beziehen, ist besonders das Fissonalise for derterftlicht. Er ermuntert find darin, aus seinem Jammer umd seiner dunsten Kammer becauszutreten, denn im Dunksell britte ein volles Schlangennest; der Muth werbe für ihn nur da hell und sest, do Gott der Siehen der bei der der find, warum er nicht mehr auf den hort dunen wolle, der ihm doch ein gels in Nothen gewesen sein gels in Nothen gewesen sein er sich den der liebe fei? warum er nicht mehr dosse, sowie den gels in Kothen gewesen sein er nicht mehr hosse, sowie den gege gege, als wäre es um Welt und ihn geschehen?

~~~~

#### XXVI.

### Der Cod Wilibald's.

"Eine Danbvoll Erbe, Einen Rofentrang, Daß erfüllet werbe Treue Liebe gang, Merf' ich, füher Rnabe, Unter 'chwerem Ach, Lepte Liebesgabe, Deinem Schatten nach,

Der Betulft des Amtes war für Arnbt ein suchtbar schwere, benn er beburfte zu seiner geistigen Entwicklung eines seine Bieles, das ihn aus der nebelnben Tadumerei heraustreise. 3ch fann, sagte er, nach meiner Natur zu sast gegeben wird, wurch irgend ein bestimmtes Handeln, Weden und Vortragen einige beste und kare Junten des Ertenntnisses und Bertfähnbisse hervorzusieden. 3ch bin jo geboren, daß ich sprechen und verben muß, damit meine Gestliebe und Bedanfen sich obenen; ich bedanf ber umrollenben und gegen einander Junten schliebe und Kliesselleine des Gesprächs und der Rede, damit mein bischen Gestliebe und aus mit beraussfomme.

Urnbt wundert fich 1825 felbft über feine Stimmung, indem er ausruft:

Und haben wir bas all burchlebt? Durchwunden und burchrungen,

So bicht berworren und verwebt, Mit Anoten viel durchichlungen, Und Dorngestechten scharf und spit ? Sind wir durch Aunst und Mutterwit Durch ober brüber gesprungen?

Im Jahre 1824 ward ihm sein jüngstes Kind Wilibald geboren. Ueber die Geburt bes Knaben ergablt Armbt in seinen "Erinnerungen, Gesichten und Geschichten 1844" unter ber Rubrit Seibenthum Kolgenbes!

Im Herbfte 1824 wohnte seit einigen Wochen die gesiebte, fromme Freundin, die Regierungseithin D. Schenlendorf, die Witter des Dichters und Freundes den Arnbt, in seinem Haufe. Als diese eines Rachmittags das Getümmel und Gewirt, welches der Geburt eines Menschen vorberzugeben pflegt, im Haufe mertle, nahm sie größeren Kinder an die Haub und pagierte mit ihnen durch die Weiniderge und Wissen des Weges wie nach Klitterdorf, und dann schleicher die für ihre turzen Beine häufige Rassen machend Gesellschaft um den Abend gegen den Rhein gurche. Rache an Arnbt's Haufe dagen den Rhein gurche. In das an Krmbt's Haufe dagen den Rhein gurche. In elkene Jung ihr angelommen, und die Geschlichte die Geschlichte der Geschl

Ohne Denten, wie der Menich ja so vieles halb spielend und balb ahnend, aber gar weniges bentend thut noch ventent birn tann, akte Arnbt seinen Kindern bei ihrer Antunst auf Erden jedem einen Blumennamen gegeben. Diefer liebliche Knade subre ben Jamen Naccissensige, und er war wie ein Naccissus der Jabel an die Masselpieglung gewiesen. Mit unendlicher Lust stützte er sich von seinem britten, vierten Jahre an mit dem Bater und ben andern Sohnen in den Abein und plassischerte in seinen Wellen.

Wilibald war ein schoner und seuergeistiger Rnade, auf welchen ber Bater große hoffnungen gebaut, über welchen er am meisten gebantt und gebetet hatte. Ueber ber frohlichen Entwidelung bes

Lieblings wurde natürlich der Wasserspieglung — nicht mehr gedacht, und da er auf Spaziergängen immer beibe hande voll von Blumen trug und stellt glaubte, er pflüdte, brächte und trüge zu wenig, so warb er von Eitern und Geschwistern der Blumentonig genannt. Der Mensch dent's. Gott lent's.

Diefen Anaben, ben neunjährigen, nahm ihm ber Rhein beim Baden hinter seinem Hause in men fhonften Sommer, an einem hellen Nachmittag ben 26. Juni 1834. Ein größeres Opfer hatte ber Liebssingsstrom von seiner Liebe nicht sorbern tonnen. Einige Stunden abwärts wurde die geliebte Leiche nach mehreren Tagen gefunden, und ber Bater hoste sie selbe in einem Boote heraus, um sie in Bonn zu bestatten.

Auf die Grabstatte pflanzte er eine Eiche, und in die Mauer bes Kirchhofes festigte er eine Platte mit folgender Inschrift:

Gute Racht, ihr meine Freunde, Mie meine Lieben! Mie, die ihr um mich weinet, Laßt euch nicht betrüben. Diesen Absteig, ben ich ihri' In die Erbe nieder: — Seth, die Sonne geht zur Auf, Kehrt boch morgen wieber!

Der tiesse Schmetz, der sein Baterberg über diesen Berfust ersatie, pericht fich besonders in den Liedern aus, die er bem Eleb linge nachfandte. Wo er ging und wo er stand und weilte, begleie tete ibn das Bilb bes theuren heimegangenen. Um Grade flagte er:

D, mein fuffes Leben!
Atters Luft und Bier!
Ronnt' ich mit die fcweben!
War' ich stets bei dir;
Bon bem Staubgewimmel,
Bon den Grabern feen,
Stets in beinem himmel,
Stets auf beinem Stern!

Das Raufden bes Balbes rief ibm ben Ramen Bilibalb gurud:

D, der fuße, grüne Wald, Wo wir einst in Wonne langen, Wo wir hielten, wo wir sangen, Bo wir plädten Maientänze, Wo wir pfüdten Maientänze, Oder fuße, grüne Wald! Wie er immer wiederhalt: Wie er sanden.

3m Frühling, (bes solgenben Jahres) pflegte er beim Rauschen ber Badlein und beim Saufeln ber Blatter ju borden und ju lauschen, ob ber Liebste nieberschwebe, ja im Blüben ber Pflang im Singen ber Bogel blübte, sang und Mang ibm sein geliebtes Rind, so daß er in seinem Schmerze ihnen jurufen mußte:

> Bringt die schönfte meiner Gaben, Bringt mir bas versorne Glud, Bringt mir meinen fugen Anaben In ber alten Pracht gurud.

Und am Abend, wenn die andern Rinder ibm: gute Racht! fagten, glaubte er bann und mann best Berftorbenen Stimme ju boren:

Hartmuth und Natuna Jagen: Sute Racht! Da ruft ber Öritte: Gute Racht! der Wise, Und trifft mit hellem Alang ins Herz im Jiele — "Dat ihn ein Eingel wieder hergebracht?"
So ruften vir. "Bit, wenn er sich im Bette Uns siß ju täussen verfleckt hatte?"
Vir juden, fluchen nickts, ber Tenum erwacht.

Ja, so wie der Mensch seine Sagen und Magen mit auf die Reise nimmt, so geschah es Arnbt in den Septembertagen des Jahres 1838 wolichen Neuß und Jalich. In einem "Gesichte" sab einen allerschönften Aleinen unter juntelnden Sternen ihm zweinken und mit den Augen blinken, als wollke er ihm vod Frobes sagen.

Der Bater: und ber Mannesschmerz war ein solcher, wie er noch leinen auf Erden geschlich hat. Der alte Stamm, sagt Annbt, der sied bahin noch ziemlich grad in allen Stürmen gestanden war, subst sich erschättert und wiegt seine gesunden Acfte und Iweige bem Grabe gu; ber Chrift aber, ber noch unter seiner Rinbe gudt, muß fur die irbischen Freuden immer tiefer in bas Spiel mit ben Gei-ftern ber obern und ber untern Welt hinein.

#### XXVII.

# Die literarische Chätigkeit von 1819 bis 1840.

"Bwangig Jahre habe ich wie altes Gifen ftill gelegen und war eingeroftet und verroftet." Arnbt,

Mit bem Ein- und Berroften von Arndt ift es nun so gar ichlimm nicht gewesen, benn wenn wir einen Blid in die literariichen Erzeugnisse bieser Jahre thun, so sinden wir, daß er dann und wann gewiß jum Schut vor dem Rost seine Wasten geschliffen hat.

Borab ermabnen wir ber Schrift:

1. Bom Bort und Rirchenlieb. Bonn, bei E. Beber. 1819.

Bir heben einige Gebanten bervor:

 big macht und bas Finstere erleuchtet, als die Gewalt bes einges bornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Bahrheit.

Das Wort schließt zweitens die Unendichteit alles Lebens und Seins in sich. Wer von dem Worte recht erfüllet ist, der ist von Sott erfüllt, und so muß das Wort von allen Dingen das blubenfte und bilberteichte sein und bleiben.

Das Bort ift brittens bas Tieffte und Sochfte - und zugleich bas Reufchefte und Reinfte.

Bas an bem Lichte bes Bortes ben Glanz verliert, bas ift nicht echt und rein.

Das Wort ift viertens bas Machtigfte und Sewaltigfte; ja, es wurde zum Weltherricher — es tam und ward Fleisch und wood vernicht unter uns, und wir sahen seine Sertickleit als eine gerrichtet bes eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrbeit. Zesus Schriftus ift als das ewige Wort in die Welt gekommen, und dat gelitten und ist zu seiner Gerrichtet wörden, damit das Wort auf Erden verberricht wärde.

Das Wort ist bas Unsterbliche und Wandellose; alles muß in der Belt vergeben und verwandelt werben; das Wort allein wolft und verbleicht nicht, das Wort hat leinen Gögendienst ver Bersübrung, der Zauberei und des Sinnenrausches in sich. — vor dem Worte mag nichts bleiben, was nicht wahr und ewig ist.

Der Gewaltige, ber uns bas gebundene Wort entfessel bei mit auch mächtige Thaten bes Wortes gethan bat, ist Martin Luther. Ihm warb ber Ungeftum und Strom ber Sprache gegeben; in ibm ist die Allgemalt bes Wortes erschienen und mächtiger geworden als Schwerter und Spieße und Relten und Bannstrassen. Luther war bie höchste gestigte Watse bes Zeitalters in dem Worte und Liede.

Wir haben nichts als das Wort, sagen jene (die ben protefantischem Gottesdienst arm schelten). Wir babeu genug mit dem Worte und an dem Worte. Were weiß und sicht, was die Bibel und ihr freier Gebrauch ist, daß jeder Ehrist, der lesen kann, in diesem Buch der Bücher seinen Heiland und alle zwösst Abostel gleichsam immer als Lehrer bei sich dat; wer aber über dem schimmernden und liebensdutdigen Acusem eines prangenden Priesterthums die dentelle Greuel und Finsternisse vergist, wodurch seldst die heisigste Anstalt ver Borfebung oft die schrödlichte aller Tyranneien geworden ist; wer je den innern und geheimen Geist Gottes gesüdt dat bei dem Lesen diese Buches; wer fromme Christen der verschieden isten Bedenntnisse geleben hat, wie jeder nach seinem Gemitte und Bedürfnisse sich das sichere Heil und die Javersicht des enigen Lebens daraus ließ, — der wird sich wohl hüten, in die Anstagen über den geschlennen und derworrenen Brotskantismus, wo jeder ohne. Licht und Führer seinen eigenen dissen Wert aus eine Irales, unverständig mit einzuftimmen, und wenn er nicht gännt, wird er doch matter Mysticismus, der gleich der zwolsstindigen Seusgermäcke verwechen wirt, uns gern auskömitäden und verzieren möckte.

Wir Protestanten sind nicht die, welche zu habern und zu streiten bedürfen — bas Bort, bas wir halten und glauben, mag allein genug für uns streiten.

Dir haben nichts als die Bibel, als das Mort; wir haben umr Einen Briefter, Einen Meister, Einen Breister und Rittler, Ein Licht, Ein Did und Ginen Weg, den herrn Jesum Spristum, hieronymus und Achanasius, Ambrosius und Augustinus, Thomas om Kempen und Johann Tauler, Luther und Brünssig, Carl Boromaus und Johann Arnth, Spener und Frant, Benn und Jingenborf sind uns nur sterbliche, sündliche, dem Jrethum und der Gebrechlichteit unterworfen Menschen. Miles ist vergänglich und vandelbar, aber das Bort werben für uns milgen lassen sicher bas Wort werden in win milgen lassen fabre.

Wer an Gott glaubt und betennet, baß Zefus Chriftus ber Seiland ift, baß es teinen Beg gibt, ber fo freundlich und ficher zum himmel führt, als fein Beg, der ift ein Chrift, ein Bruder, ber ift ein Theilnebmer unferer Rirche.

Wer Gott sucht, der wird ihn sinden; wer das Licht sucht, dem wird es leuchten; wer in dem Lichte oder Geiste oder Blute des Herre mit sehnsüchtigem Sinn Trost und Verschung such, dem werden sie nie gebrechen; auch der Zweissinde und Ungläubige, so er mit redlüchem Sinn die Bibel in die Hand nimmt, wird endlich

mit Zittern und Zagen ausrufen: herr, wo foll ich hingehen vor beinem Geift? bu baft Worte bes ewigen Lebens.

Jeter von uns tann nach bem Ausfpruche bes Heilmes und ber Appfiel und nach bem Glauben ber alteften Kirche ein Rriefter Gottes sein; jeder, in welchem der Geist gewaltig ist, tann ein Theil bes unschätbaren töniglichen Briefterthums sein, das Zejus Ehriftus bes unschätbaren töniglichen Briefterthums iein, das Zejus Ehriftus gestiftet bat, der in dem Einen Opfer, womit er sich selbst opferte, alle Opfer abschädifte und in dem Ginen Hohenrichtertum alle Hohenrichter ausschlichte und gebeinnispasselle Gewalt bes gattlichen Geistes je in sich gesühlt bat; wer die Gewalt das gattlichen Geistes je in sich gesühlt bat; wer die Gewalt das Bostlichen Geistes je in sich gesühlt bat; wer die Gewalt und Hohenrichten wir sich gelter ein nich gesühlt bat; wer die Gebetasselhingen als das Wort und andere Speise als das Wort? wie sollte er in diesem Worte für sich nicht alle Weisung, Deutung, Muslegung und Zeitung weisen Seis sichnen?

Der rechte echte Kern bes Protestantismus in Bort, Klang und Kraft bat fich in unsern geiftlichen Liebern niebergelegt,

So lange beutich gesprochen wird, werben Luther's und Gerbarb's meifte Lieber leben und in driftlichen Klirchen gejungen werben, nicht weil der Zuther ober Gerbard fie gedichtet hat, sonbern ber Geift Gottes,

Armbt wünscht nun ein driftlich beutsches Gesangbuch — entbaltend solche Lieber, welche von bem lebendigern, innigern und einstalligeren Geiste einer wahren Andacht ausgegoffen und mit Feuer und Kraft gestempelt find.

Urnbt's Bunfd ift feitbem in Erfüllung gegangen, und wir befigen folde Sammlungen von Bunfen, von Anapp und Andern. In dem Buchlein theilt nun Arndt drei und dreifig feiner geistlichen Lieber mit, so wie einige aus bem ehemaligen Bonn'ichen Gefangbuche vom Jahre 1584.

Arnot fand in ber Bibliothet bes Minifters von Stein folgendes Buch;

Vite e ritratti d'illustri Italiani, Vol. I. Padova 1812.
 Vol. II. Milano 1820.

Ueber bie Abbilbungen in bemfelben hat fich Arnbt, wie er fagt, manchen iconen Tag in Raffau erfreut, und in heitern Stunden an bie verfchiebenen Ropfe einige Betrachtungen gereibt.

Die Namen ber italienischen Manner find: Miciati, Albobranbi, Stitorio Assirvia Ariosto, Casar Deccaria, Beter Bembo, Boccaccio, Micel Angelo Buonacotti, Andreas Cefalpino, Gorreggio, Christophoro Golombo, Andreas Doria, Amerigo Bespucci, Stitore Bisant, oberetti, Dante, Niccolo Macchiavelli und Benenauto Celtini, Anostecuccosi, Nasael und Galisei, Zasso, Betrarka, Titian Bercelli, Massir, Mantalasio, Joseph Bartini, Anaf Goldoni, Asspace Goggi, Gert Setze Verri, Stitangieri, Apopleon.

Bir mablen aus ben Betrachtungen ein Beifpiel:

Salilei: Das ift eins ber Gesichter, bem man sogleich um ben Salen und im Gntjaden über ben nach Gottes Bilbe geschaffenen Menscher immer und ewig an solchem Herzen liegen möchte. Es ist ber schönste menschlichte Kopf in ber ganzen Sammlung, ein solcher, bei bessen Anblick man auch in einem ganz andern Sinne, als ber Menschensanger Napoleon einst halblaut bon Goethen ausstief; um hommel einen Menschen nenmen könnte.

Was foll bies sagen? was meine ich? ober was will ich jagen? Ja, lieben Leute, wenn ich euch das so gravezu kar jagen und aushprechen könnte! Wenn man diesen mächtigen, klaren, treuen Ropf ansieht, in diese tiesen Augen voll Wacht und Liebe blicht, so erblicht man gieichiem eine Sammlung Menschen, ein Bolt; es diucht einem in wunderschmer Täuschung, man bade diese besteß Gescht sown abundert Stellen und in tausend und zehntaussend dhnichen Geschten und wie desen den der volle, baare Zäufung. Man hat doch nur einzelnen Kehnlichtein diese Verosen und Vielen geschen; ich will sagen, man hat nur im Einzelnen einzelnen Stielen gesehen; ich will sagen, man hat nur im Einzelnen einselnen Einzel Großen, der mit der Michael vorgen, in dem zicht und Glang des Geistes und in der Michael vorgen, in dem zicht und Glang des Geistes und in der Michael vorgen, in dem zicht und Glang des Geistes und in der Michael vorgen, in dem zicht und Glang des Geistes und in der Michael vorgen, in dem sicht und Glang des Geistes und in der Michael vorgen, in dem sicht und Glang des Geistes und in der Michael vorgen, der der vorgen, d

Der Beiland fprach ju feinen Jungern: Go ihr nicht werbet

wie bie Rinber, fonnt ibr nicht in bas Simmelreich tommen. 3ch liebe es nun eben nicht, ben fogenannten Rinbestopf bei einem Dann ju erbliden, melder jenen Dannern aufgesett ju merben pflegt, Die bei leichtem Blute im zwanzigften Jahre ein Weib nehmen und überpantoffelt merben ; aber bie Rinber, bie aus einem Geficht mit fcmargem ober weißem Bart bervorguden, bie liebe ich febr: ich meine Die tudtigen Angben, Die aus bem Befichte eines Mannes auden. Der icone und ftarte Anabe von acht bis gebn Sabren, alfo ber Anabe por ben Schlingelighren, mo bas edle Gebild fich fur feche. acht Jahre ju febr ber: und gerblattert, Diefer fcone und ftarte Anabe, aus welchem in gwangig, breifig Jahren ein ebler und geiftesfrob. licher Mann werben foll, zeigt in ber gulle ber Freude und Uniculb jenes ben Schlingeljahren junachft vorhergebenben Alters baufig einen folden Musbrud von Gute, Liebe und Sobeit, bag ber berrlichfte Dann, mann er fpater voll geworben ift, meiftens taum ein gartes und bunnes Schattenbild bapon übrig bat. Gold ein bobes, ernftes und einfaltiges Angbengeficht zeigt ber Ropf unferes Galilei, und gwar nicht in bunnen Schatten, fonbern in fo vollem Lichte, baß jedes Menfchenberg zu biefem Untlig unwiderftehlich bingegogen werben muß und froblich ftill bei fich rufen: ich babe ben Menichen gefunben. Uebrigens, ibr liebe Meniden, Die ibr auf ber Banbericaft feib und an fremben Orten unter wilbfrembe unbefannte Meniden tommt. nehmt es immer als eine dar liebe icone Begrugung und als ein frobliches Beiden eines Gottesglude bin, wenn viele Leute in eurem Befichte einem alten Befannten ju begegnen, in eurer Stimme einen lieben Liebeslaut zu boren meinen.

3. Abgenothigtes Bort aus meiner Cache, 1821.

Diese tleine Schrift bezieht sich, wie Arnbt sagt, auf die gegen ihn erhobene Anslage und die unwärdigen Berhandlungen mit ihm über dieselbe. Sein Special-Untersuchungs-Commissarius Bape ließ die Schrift in Bonn consideren, während sie anderwärts gelesen werden durfte. Wir haben dieses Schrischen nicht erhalten tömen.

4. Rebenft unden, Leipzig bei 3. F. hartfnoch. 1826.

Diefe Schrift ift bem Grafen von Gefler und bem Freiherrn von

Stein gewöhnet. In bem Borworte verspricht Arndt die Arbeit fortzulegen. Sein Zwed ist: bas norbisse und germanische Leben, namentlich was Sitten, Gebräuche, Berfassung und Sprache der norbischen Bölter betrifft, darzustellen.

Das vorliegende Bert beschäftigt fich mit ben Gilanben: Ortney und Shesland. Bur Unterlage — nicht zur Grundlage — haben bie Berte von Barry und Sibbert gebient, welche ben gegenwartigen Justamb aussubstich beschiert mit jum Theil auch ben sruberen Justamb berselben berührt haben.

Arnbi's Arbeit ift aber eine gang selbstianbige, und zwar merkt man neben ber Borliebe Arnbi's zu ben norbischen Gelchichten zc. auch seine Kenntniß in benselben. Es ist daher sehr zu bebauern, daß er mit biesem ersten Theile seine Forschungen geschlossen bat

5. Chriftliches und Turtifches. Stuttgart, Gebrüber Franth. 1828. 357 Seiten.

"Bas schneckt hoch über Zeit und Ort, Das sperrt tein irdischer Arcter ein, Das mögen so wenig die Häscher langen, Als Linderhände den Wonde ecknagen." Arndt. (Aus dem einleitenden Gedicht in diese Wort)

Der Inhalt: 1) Fantasteen zur Berichtigung ber Urtheile über tünstige beutsche Bersassungen. 2) Die Griechische oder Türkische Sache.

Die Fantalieen find ein Wieberabrud aus der ju Goln im Jahre 1815 und 1816 von Armot herausgegebenen Zeitschrift; "der Badter", mit Austassung einiges Reinpolitischen, was sich auf den in den genannten Jahren noch unentschiedenen Kampl bezieht. Beranlassung zum Wieberaddruck waren Angrisse auf Armot's Unchristlichteit.

Die Fantasieen beschäftigen fich mit der geiftigen Ansicht der Beiten und unseres Beitalters, so wie mit den Ursachen und Folgen der Reformation.

Bir beben einige Stellen bervor :

Es tennen Biele teine andere Beltgeschichte, als bie bes Genuffes und bes Gewinnstes.

Rein Unrecht thut ben Frangofen, wer ihren Charafter einen schauspielerischen nennt, all ihr Thun ift ein ewiges Theaterstud.

Diejenigen Berfaffungen halten am langften aus, welche fich im vielsachen Gebrange und Rampse entwidelt haben. Beispiele: Romer, Englander, Schweben.

Wir haben feine schlimmern Feinde gehabt, als die Romer und bie Frangofen; boch haben die Römer endlich mehr burch uns gerlitten, als wir burch sie. So tonnte es ben Frangosen auch gulett geben, wenn sie sortlaben, unsern gerechten Jorn zu reigen.

Die Franzosen halten uns für ein bummes, langweiliges und geschmadloses Boll, bas eben geboren sei, von ihnen betrogen und beherricht zu werben.

Aines ber gemissen Beiden von Tobestrantfeiten ber Boller fit bie vorberrichente Klugbeit und Pliffigfeit. Den Spruch: Muge Kinder leben nicht lange, weichen jedes alte Weib im Munde subrt, lann man auch auf die Boller übertragen. Dies ist, beilaufig gelagt, für und Deutsche ein goldener Spruch, weil er und ein febr langes, ja fast unsterbliches Leben zu versichern icheint.

Ber Rnecht geworben ift, bat bie Salfte feiner guten Eigenschaften verloren.

Die Deuticen find nicht burch frembe Boller verbaltarbet, fie ind teine Mifchlinge geworben, fie find mehr als viele andern Bolfete in ihrer angebornen Beinheit geblieben und baben fich aus biefer Reinheit ihrer Urt und Unsage nach ben fleigen Gefegen ber Zeit langsam und fill entwideln tonnen; bie gludlichen Deutschen find ein ursprüngliches Bolf.

Musitalisch und fprisch ift bas Christenthum, bas Lieb und bas Saitenspiel find sein Grundton, sein ewiger Athem und Rlang ift bie Liebe.

Man hat bie Baufunft bes Mittelafters eine verfteinerte Mufit genannt, gang recht bem Ginbrud' nach; völlig unrecht ber Gntftehung nach; man follte fie lieber — man verzeihe bas Wort eine musicirende Steinerei nennen.

Des Chriften Leben ift in ber Liebe und in ber hoffnung, fein fester Boben ift nicht bienieben, fonbern bes himmels martet er; fein

Ich und alle Bersonlichleit gibt er bin an Gott; er flieft über gu ben Wesen und zu bem Wesen ber Wesen, zu Gott, und auch fein Sharalter, wenn er einen zeigt, ist mehr die Statte des allgemeinen hristlichen Geiftes, alls ein besonderes in ihm selbst geschlichese Gemüth.

3cher Deutsche, der nicht gang das Geptage seiner eblen Abtunft verforen hat, will auch noch sur sich ein Mensch sein, sie nich ein Leben; er will als Mensch böber und freier leben, als er
in dem in so vielen hinsichten bindenden Staat tann. Dies ist es,
was sie meinen, wenn sie sagen, das deutsche Streben gede vorzäglich
aben, seine Individualität ausgubitden. Diese Streben ist an sich
ebel, aber es tann übertrieben werden, und der Mensch tann dariber den Sinn und das Etreben sir das Gange versieren; er tann
au wenig ein politischer Mensch werden. Benn aber das große
Bolitische solche Menschen sagt, so werden sie besto tätsiger und
tächtiger sein im dirgertichen und politischen Zeben, je mehr sie
haben, was über alles Gesetzte und Gebundene in stolger Freiheit hine
auskliegen will.

Jedes Boll verdient ben Grad von Freiheit oder Anechtschaft, ben es eben hat, und feines tann mehr Glud haben, als es Tugenb hat.

hatte Bonaparte bas große Gerg gehabt, die Meinung feiner geit zu vernehmen, batte er mogen butfen burch ibre Gertschaft zu berrichen, er batte ber größte geschicksliche Mann werben tonnen. Rum ift er wie ein Betterleuchten bingesahren und hat wie ein Beiger geenbigt.

Und endlich bekennen wir, daß nur Eines Reiche und Boller grundet, Gesehlichleit und Freiheit ftistet, Kaiser und Konige unverlehlich macht, nämlich:

# Sittlidleit, Gerechtigleit, Bahrheit.

Unfittlichleit, Ungerechtigteit und Lüge aber tonnen nur Mord, Berrath, Bahnsinn und Grausamteit erzeugen, Kinder, die ihren Eltern abnlich sind.

Der zweite Theil ber Schrift bezieht fich auf bie bamaligen politischen zc. Rampfe Griechenlands mit ber Turkei.

6. In das Jahr 1828 sallen auch die zwei Arbeiten Arndt's, die wir im Rheinischen Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie 32) finden.

Die beiben Arbeiten tragen bie lleberfdriften:

1) Binte aus germanischen Sprachen, Gebrauchen und Gefegen.

2) Rleine Sprachbemerfungen aus und ju Budern.

In Rummer 1 finden wir in Bejug auf die angegebenen Gesichtspuntte solgende Werter ertfatt: Beltiphaten — die Hofel — Rapa, Rapus, Greive, Graf — Antustiones — Calverta, Gulvertagium — Piding — Wola, Waltbriur — Warg.

Diese Erklarungen zeugen von einem ungeheuren Fleiß, benn wir stoßen nicht allein auf Arnbt's eigene Untersuchungen, sondern auch auf bie anderer Gelehrten.

- In Rummer 2 sieben die Erflärungen: vom armen Heinrich, von bem Ausbrude: ber in Gube ift erlaben, an weiche fich von bem Ausbrude: ber in Gube ift erlaben, an weiche fich efficiarung bon bem Worte Gelurme anschieft, Dann solgt die Erflärung ber Redensart: Mich bevilt eines Dinges. Außerdem werden noch solgende Worter berangezogen: Bil, nuffen, genüffet, mischen, wunteln. Den Schuß bildet die Erflärung bes Ausbrucks: Berfläteret mit Swäre.
  - 7. Ginige Anmertungen jur Landertunde bes Brotestantismus und ju Friedrich von Safee gel's Gefchichte ber alten und neuen Literatur. 1828. (66 Seiten)

Diese Anmerkungen find eine Fortsehung bes im "Bachter" ichon begonnen literarischen Rampses gegen Schlegel.

Wir laffen einige Stellen folgen: Die Geographie des Broteftantismus weist auf eine wunderbare Beise auf das deutsche und germanische Bolt bin.

Der Protostantismus scheint ein reiner Germane zu sein, weil alles Germanische, wo immer es sich in Europa findet, wenn es nicht zu sehr von der Gewalt gehemmt war, ihm von selbst zusiel.

An bem edelsten und innersten Organe ber Kirche zehrte im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunvert Gin großes allgemeines Grundubel, eine schwere Krantheit. Diese Krantheit bieß Unsittliche teit und Unwissenheit. Luther war nur ein Fünschen, das von einem einzelnen leichten Wimblot ausgeweht ward, aber biefes Junkzen fiel auf einen so biden haufen berenbaren Stosses, abe eine Jamme baraus ausschlieg, über beren surchtbar mächtige Gewolf Luther ans sangs eben so sehr erflaunte und erschaft, als seine Zeitgenoffen.

Martin Luthers Bertheibigung führen icon brei Jahrhunderte. Die folgenben werben ben großen Mann Gottes noch beffer vertheibigen tonnen.

Bo es bem Reiche Gottes und ber Bahrheit galt, ba sahe Luther nicht nach Gestern und heute, ba sahe er nur die Emigteit. Sein Sprücklein war: Ich tann nicht anders! Gott helfe mir!

Der Freissaufs ift seiner Ratur nach mibe umb beiter. Zuther nahm bie Dede von bem Gvangesium und brachte seinen Deutschen bie Lebre bes Lichts und ber Liche; er zerrif ben Hobenprisern bie glangenden Umbange ibrer Bundeslabe, binter wolchen ie ihre Rauch und Rebel-Wolfen maden. Genug: Licht tann nur Thaten bes Lichts zeugen und teine Thaten ber Racht. Aus heiterer Simmeleklaue bligt und bonnert es nicht, sondern aus busterm Gemol! Und bei den ber Racht.

8. Die Frage über die Riederlande und die Rheinlande. Weibmann'iche Buchhanblung. Leipzig 1831 38). Lieter ben 2001, ber reifet, Alle den frach ber aleifet.

Auch im Jahre 1831 subite fich Arndt, wie er sagt, berufen, ben Aufruhr gegen walsche Lift, Jablucht und Lebermuth zu prebigen, um bem gaullerischen und gefährlichen Walischen, wenn er Unbeit will, auf das muthigite und tapferste zu begagnen.

Radbem Ambt miebetholt, was er in vielen binnen und biden Badern über Deutschands Grenze gejagt, namentlich in feiner Brofchir: Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze (1813), und aus bemielken einen Auszug bringt, tommt er unf Frankreichs Gelüfte (1831) zu sprechen: Belgien still einzusangen und sich geschwindelt an dem Niederrhein und der Waas festzusepen.

Des Frangofen ewiger Refrain ift: ben Rhein zu haben, Maing, Gobleng, Coln, Maftricht und Antwerpen. Mehr wollen fie in ibrer

Großmuth und Bescheibenbeit nicht; aber wenn fie ben Rhein haben, jo ift Deutschland wie ein niedergeworfener Rampfer ju betrachten, bem ber Gegner bas Anie auf ben Raden gefeht bat.

Machem Aind ben Frangsein ben Spiegel vorgebalten, in welchem fie sich bem übrigen Gurepa immer selbst bespieget thaben, ruft er: England wird nimmer zugeben, daß sie Antwerpen, Mainz und Coblenz bestigen; Deutschland wird rusen: Krieg! Krieg, gegen die Frangseen, und der etste Klang wird sein: Zum Abein! zum Abein! und in der Erke Klang wird sein: Zum Abein! zum Abein! und in der Erken wird eine halbe Million Streiter da stehen: deutsche Gebre und Treue werden sich nicht selch vertägen. Auch Spanien wird sich under bem Banier der weißen Lille gegen Frankreich empören, und die Erke Gottes und der Foon der Wölker werden über Frankreich bereinfommen.

Urndt schließt seine Ermahnungen an die Fürsten und an bas Bolf mit ben Borten:

Deutsche Treue und Redlichteit, beutsche herz und beutsche Sere und beutsche Gbre in Gutften und Belf, du wirft bic auch biesmal bemabten, und gittern sollen bie Seillofen, wenn fie Seillofes betvorrufen wollen. Gott verläßt und nicht, wenn wir und nicht verlaffen. Amen!"

9. Mehrere Ueberschriften nebst einer Bugabe jum Benbt'ichen Rufenalmanach für 1832. Leipsia. Beidmann'iche Buchhandlung. 3m November 1831.

Um 29. Juni 1831 war ber Freiherr Carl von Stein auf bem Schloffe Kappenberg in Weltpbalen geltorben. 3hm gilt ber erfte Artitel diefes Buchleins — als poetijder Rachruf. Dann folgt ein Berifolog zu einem Bentmal besselben in einem Briefe an ben Freiherrn von Binde. Armbt will bas Dentmal: einen Löwen aus Erz gegoffen, auf einem Felsftud rubenb, ben Kopf gegen Sübwesten gerichtet, Eichen umber gestangt im Lande ber rothen Erbe, an einer ber besluchteln Seetstraßen errichtet wissen.

Die solgende Ueberschrift beißt: Ueber Demotratie und Gentralisation.

Bir entnehmen baraus eine Stelle:

Ich bin weit entfernt zu meinen, daß die Boller Europas und auch bas beutsche Boll nicht mit Recht einen größeren Theil bes bemotratischen Elements in ihre Berfossungen aufnehmen sollten, als unsere Vater barin hatten; ich gestehe ber allgemeinen Bilbung, und auch der allgemeinen Einsicht, selbs in so weit sie bloß eine mehr äußerliche Einsicht ist, ihre Ansprücke willig zu — aber ich beliebe bei ber noch unwiedertigent Erschrung stehen, bas die Olisgarchie die verderblichse, die Demotratie die geschrichse, die Aristotate und Benarchie, Aristotate und Bemotratie omischen der einsich erweiten und Bemotratie ermische Berfossiung die als Benarchie, Aristotate und Bemotratie ermische Berfossiung die geschrichten der die Benarchien geschieden.

Gegen die Centralisation folagt Arndt fur Deutschland mehrere Reichshauptftabte vor und will, daß in jeder Landschaftshauptstadt Bibliotheten und Runftsammlungen zc, errichtet werden.

Die britte Ueberfdrift beißt:

Bolen, ein Spiegel ber Warnung fur uns.

Der Grundgebante Arnol's fit. Wir Deutsche sollen uns nicht einfallen lassen, daß fremde Rachte uns je zur Einheit bringen sommen. Belen sei eben durch die Jahrdunderte sindurch jertgesetzte Zettelungen mit fremden Ginstüssen um seine Selbständigkeit ger lemmen.

Die vierte Ueberfdrift ift die auf bem Titel genannte Zugabe. Es find Scherze in M. B. von Schlegel's Manier, und zugleich gegen ibn gerichtet 34). Wir feben ein paar folder Scherze bin:

> Trübes Licht gibt trüben Schein, Faules Faß gibt faulen Wein, Wie das Herz, so ift sein Fluß, Wie's Gewehr, so fällt der Schuß.

In Berlin marb er vereitelt, In Paris fein ausgeschneitelt, In Bonn ließ er neu fich ftablen. Doch leiber that's an Eifen fehlen.

Sat Schiller jumeilen gefchillert, Go haft bu immer taftratifig getrillert, Frage Lied, ben Promothens Göthen, Bann aus allen beinen Pfeifen und Fiblen Es wie Blit burch iebenbe Bergen fubr ? Richts in ber Wett erfest die Ratur.  Belgien und was baran hangt. Beibmann'iche Buchhandlung. Leipzig 1834.

Ruft nicht Feuer, eb' bas Saus gebaut ift.

Diese Schrift bezieht sich auf die ersten Jahre ber Sentwischem Belgiens im beines Berbaltnisses als selbsständigem Staate in Krieges und Friedensischten zu Frankrich, Deutschand und Singland. Dann spricht Armdt von Russlands Stellung zu Deutschand, vom berutschen Bundesstaat, von der Schweiz, von Cestreich und Breußen.

Urndt halt an Breußen, wie er an Deutschlands Gelbstftandigfeit und Unabhangigfeit halt. In Breußen erkennt er eine große Bestimmung für unser Baterland.

Und darin gleicht er dem Freiherrn von Stein, von dem er bier fagt, daß demielben Breugen immer als etwas Werdendes, Bradfendes erfchier als stevender, belebender Schirmer, als Bahrer und Erhalter. Bon Preugens Jutunft horte man ihn wie weisigand in glübender Begeisterung prechen.

11. Schwedische Geschichten unter Gustav bem Dritten, vorzüglich aber unter Gustav bem Bierten Abolph. Leipzig, Weidmann'iche Buchhanblung. 1839. 598 Seiten.

Soon in ben Jahren 1809 und 1810 ist biefes Wert gesprieden, aber erst 1839 berausgageben worden, also hat die Hand herift fein Jahrbreißig saft durchgeleger; erstlich, weil Arnbt das herz des unglädlichen Gustan Abolph nicht verwunden wollte, und zweisend weil ibn in den ersten Jahren nach bessen wollte, und zweisend weil ibn in den ersten Jahren nach bessen von der Ungsach is gebeugt bielt, daß er sich geistigen Arbeiten nicht zewoossen füblite.

Ein Referat über die Geschichte bieser beiben Könige wurde ju vielen Raum einnehmen, und boch ben Lefer nicht befriedigen; baber beben wir einige Stellen allgemeinen Inhalts bervor:

3ch glaube an einen gewaltigen unverwüftlichen Abel bes Menschengeschlechts, an eine Tugend, bie freilich selben bie Geschichtstafeln fullt.

Ich glaube Gott in ben Dingen gegenwärtig, und ein Gottähnliches, Unwertischares in ben Menschen; aber boch ist in ben menschlichen Dingen bas Meiste zu beweinen 25).

Leichtes Blut und leichter Sinn geboren ju ben gludlichen Gaben bes schwebischen Bolles, benn fur Die meisten Arbeiten und Geschäfte bes Lebens bienen fie trefflich, am besten aber im Rriege.

Wer für das Bolf, d. h. für das Emige und Nothwendige — für das, was als enig und nothwendig wenigstens gedacht werden muß — alles thut und bentt, der hat die höchste Kraft des Bürrgers und die höchste Würter des Nannes vereinigt.

Wenn aber ber Geift alles mirb burchbrungen baben, wenn bas Chriftenthum - weffen fich unfere Urentel mobl erft freuen werben - mit feiner gangen vollen liebenben Dacht ju milbern und ju befreien fich in bem Burgerthum jum ebleren Menfchenthum und 3beenthum wird entwidelt haben - bann erft merben mir auf bem fichern Befit eines mirtlich menfolichen und driftlichen Ruftanbes fteben und berrichen und bienen mit gleicher Liebe und gleichem Beborfam ale bie Freien. Dann ift bie bobe Aufgabe geloft, bag Chriftus ber Beiland bie mabre Brubericaft und Gemeinicaft ber Freiheit auch in biefe irbifde Belt gebracht bat, indem bie bobere Freiheit ber himmlischen Belt als leuchtenbes Urbifd barüber fcmebt; bann wird bie Erbe und irbifches Beburfnig und ber Gebrauch und Genuß ber Dinge wieber gebeiligt, weil ber Menich alsbann ba bon ihnen geschieben ftebt, mo er muß; bann erft ift Gin Gott, Gine Menscheit, Gin Staat in ben mannigfaltigen und vielgeftals tigen Entwidelungen und Strebungen ber Bolter, und es ift bann wohl die Beit getommen, wo ein freiefter Staat driftlicher Umphis ttionen bie Streite mit ber Schrift und bem Schwert fchlichten wirb, in bem Ginn, wie Gott broben bie menschlichen Dinge verwaltet.

Rad ungewöhnlichen Entwidelungen und Erschütterungen, nach außerorbentlichen Männern und Heben tritt durch ein ober zwei Menschenalter saft immer etwas ein, was man einen schlechen Schlaf ober Traum neumen möche.

Berftand heißt: irbifche Dinge, die alle mit genug thierischen, wilben und unsaubern Stoffen burchicoffen find, bie eingefangen

und gebandigt werden muffen, mit Klugheit und Gewiffenhaftigfeit vermalten.

In ber Bolitif ift es eine große Gunbe, wenn eine Barthei nicht allein fiegen, sondern auch triumphiren will. Den Sieg, felbst ben burch schlechte und unritterliche Kinfte gewonnenen Sieg, verzeiht man zulest; nimmer verzeiht man ben Triumph; benn er soll ben Schimpf bes Besiegten bedeuten.

Sold ein Amang (Arnbt meint ben Cenfursmang) ift immer bumm; benn bie Ausfuhr und Ginfuhr bes Beiftes und ber Ausbligungen ober Mussprügungen von Babrbeit ober Luge, wie gefahrlich ober unicablich beibe fein mogen, lagt fich fo wenig bemmen, als bie ber Dutaten, Biafter und Brabanter Spigen; und alfo follte man fie nie verbieten. Bu biefer Betrachtung tommt bingu, bas ber Berbieter fich ju furchten icheint, und alfo, wie jeber Feige, Spott und Schabenfreude aufreigt, und bag nach ber uralten Abams: ungrt unferes Geichlechts bas Berbot jur Uebertretung lodt . b. b. baß oft felbft bem Unbebeutenben und Lugenhaften baburch ein Schein von Bichtigfeit und Babrbeit gegeben wirb. Ueberbies ift einer Regierung nichts gefahrlider, als jene Dumpfbeit, Starrfucht und Reiglofigfeit, welche bie geftorte und gebemmte Beiftesfreiheit berporbringt; benn biefe fallt endlich mit andern Laften auf fie mie eine tobte Laft gurud. Roch gefährlicher ift ihre Dacht, welche uneble und bumme Meniden baburd erhalten, mit ben Rlangen : Rationalift, Reolog, Atheift, Satobiner, Bhilofoph jebes Berbienft auf feiner Babn gu bemmen ober gar gu unterbruden.

' Gin Konig bat es fo leicht, felbst burch Rleinigfeiten bie Ber- jen ju gewinnen.

Ber in ber Belt wirten will, ber lebt im Schein, und wird nach bem Schein gerichtet, und muß wenigstens im Sonnenschein bes Lebens unter andern Lebendigen fich erbliden fassen.

Die Rubnheit ift oft gludlich, und wenn fie untergeht, nie ungludlich; benn fie endigt immer mit Rubm."

#### XXVIII.

# Die Wiedereinsetzung in fein Amt. - 1840.

,,3ch fteb', ich fteb' auf einem breiten Stein, Und wer mich lieb bat, hold mich ein." Arnbt.

Auf bem alten Mortt ju Strassund lag im Mittelalter ein veiter Stein, ber zu seierlicher Berfündigungen viente. Es war ein Chrem-Ort, benn auch die Brausleute ließen von biesem Stein auß unter Musit ihre Ammen ertlingen und jur elmaigen Ginrebe ausseren. Unweit diese Chrem-Ortes war der Plas der Schande, ber Panager, auf welchen die Bosswicker zu öffentlichem Schimpf gestellt wurden. Aber auch die Jugend benutze diesen breiten Stein der Chre zu ihren Pfländer ze. Spielen, und um vom Place erlöft zu werben, rief man die Worte:

> 3ch fteb', ich fteb' auf einem breiten Stein, Und wer mich lieb hat, holt mich ein.

Mit biesen Worten seitet Arnbt seine "Erinnerungen aus bien außern Leben, um es ben Berunglimpfung zu schüper. Griell fich im Geift auf jenen breiten Stein, an ben Gyren-Ort und pricht: Sier Reb' ich, ein reblicher und verfandiger Mann. It einer, ber meint, mich bavon auf bie Rachbarflele hinüber floßen zu tonnen, ber fomme! 3ch febe noch und will ihr besteben!

Arndt schrieb biefe Worte zu Unfang des Jahres 1840, und noch in bemselben Jahre ift der getommen, der ihn von dem seinen Blape ersöhe, auf dem er nun an die zwanzig Jahre zur Unthärtigkeit verundeilt war. Es war König Friedrich Wilhelm IV. von Breußen. Arndt von der in fein Anne eingefest und ersiefet außer andern Zeichen Königlicher Halb auch die Außlieserung seiner Baptere und Briefe, um welche er so viel und so oft und immer vergeblich gederen batte.

3ch war, jagt Arndt, über mein siebenigsses binaus, su alf in einen frischen lebendigen Mund. In dem Alter, wo alle Weisestein für das Schweigen von dem Lebriubl berabsteigen, sollte ich für das Sprechen wieder binausstellen. Ich zagete und zaget in dem Bestüh, daß meine Arompete lange gerblassen war, daß ich sien es magna sonans mehr hatte, daß ich sie die liniversität höchstens im Anme mit Schall aber ohne Ton sein wärder, daber der de Lege war in gestellt, des Weigerten werden das der ohne an fein wärder, Juli und auch von manchen Fernstehenden möglicher Weise als Aroh gedeulte werden sonnte. Ich nahm also an, und ließ mich wieder in die Katulität einstehen und und von nach von den erferten Sechstubl binausstäderen.

Die Wiederhertellung mar wie ein Fest, wie ein Freudentlag für die gange Stadt, sir Bürger und Antigenossen. Besonders liebevoll und freundlich empfingen ihn der Cutacto der Universität, herr von Rehsuss und alle Amisgenossen die Aufleines 37), und wählten ihn sogar sür das solgende Jahr um Acttor der Universität. Alle solcher bleit er solgende Parken um Acttor der Universität. Alle solcher bleit er solgende Auflritikserde im lactenischer Organische

niemand ift unter euch, ber nicht mußte, wie ich burch bie Ungunft ber Beitverbaltniffe aus meinem Umte vertrieben murbe: 36 will nun nicht alte und ungebeure Schmergen erneuern, fie brangen fich mir unaufgeregt und ungerufen, mitten in ber Freude felbft, gewaltig auf, und wie es icheint, burch biefe Freude gerabe mach gerufen. Denn bas ift ja ber Sterblichen Loos, bag Freube unb Somers wie burd ein nefdwifterlides Band verbunden find, ober in tief geheimnisvoller Berbinbung, wie in einem Chebund, fich wechfelfeitig erzeugen. Go gefdieht's auch mir. Jene Schmach, bie in ihrem gangen erften Jahrgebnt mich auf's bitterfte bewegte und nieberbrudte, im zweiten aber mich rubiger leben ließ, ift mir burch bie Bunft, Freundichaft und Sulfe ber ebelften Manner, burch bie Bemubungen und Dienfte verehrungemurbiger Amtegenoffen und ergebener Freunde gar oft wie ein glangenbes Licht ericbienen und aufgegangen. Denn mir ift mabrlich teine Beranlaffung gegeben, jenes alte Bort, bas Opib aus bem Bontus idrieb, ju wieberbolen:

Bift bu im Glude, fo wirft bu bie Freunde nach Taufenden gablen, Beigt fich am himmel Gewolf, fiehft bu verlaffen allein.

3ch war nicht allein. Freunde sand ich, die mir mit Teten, Macht und hülle zur hand waren. Die haben den Teaurigen getrösset, dem Wantenben gesalten und ihn ausgerichtet, wenn er ges sunken darniederlag. Und doch, wenn ich die Sache von einer anderen Seite betrachte, wenn ich Alles, was ich durchgedubet und durchgedlämpst, wieder und wieder in meinem Gemült überdeinte und wieder in meinem Gemült überdeinte und wieder in meinem Gemült überdeinte und zurchgedlämpst, wieder und wieder in meinem Ashteilen Jahre, die eine Anderer geworden, als einst ich war," aber ich sage nicht recht, sondern der ich damals noch war, wenn auch mit son gersiendem Jaunt bis setzt lebensfrisch und trästig mir und meinem Schiffal auf's zuverfeldliche verkaute.

Es wird mir erlaubt fein, mich immer wieder zu fragen: Bas wilft du an biefer Stelle, von wo du vertrieden bift, die du ver ellfien halt, damit Jangere, Kräftigere, Gelehtere sie einnehmen möchten? Warzum bleibst du nicht in beinem Gatchen, reinigst und beschweite beine Barum bleibs du nicht in beinem Gatchen, reinigst und beschweiteste beine Barum und bein Gestrauch, grabst mit dem Spaten beine Beete um und jätest fie? Was bast das du hier an biesem expadenen Orte zu thun, dem du nicht genügen tannst und ben die Gesehreiten und Ersahrensten manchmal mit Schüchternheit betreten?

So frage ich mich felbst und much mich so tragen, wie Einer, ber aus einem langen und schweren Traum ausgerittelt wird. Ein gläcklicher und beiterer Tag glänzt mir entgegen, wenn icon nicht ohne Gemölf, und diejer Tag ruft mir zu: Sei heiter! bege Bertrauenl werde wieder jung! D, daß wir doch wieder jung werden sinnten! Diefer Tag redet mich schmeiches und frühlich au: Kennst du mich nicht? (18. October) halt du mein vergessen? meiner? des glängendhen Tages des deutschwei Boltes, der gallische Uedermacht und höffichet brach, der dem Baterlande bie Freiehit zurückgab, der durch Besche und Billen des seleigen Königs, desien jüngst ersolgten Deimang wir noch betrauern, der Gedurtsdag biefer Sochschule, ein weiges Benfinal des Sieges, sein jollte? und ich höbe auch diese Werte und sehn um in den altgewohnten Räumen, meine Augen suchen die, welche ehemals mit mir gelebt und ben Jauch des hierenselbssches genosen den beite Westellich —

Seufger und Thidmen ringen sich los, und der Tag, der mit der beiblichke sein sollte, wird mit zum traurigsten. Wie viele und was sitr Freunde, Gonner und Beschüger, die mit einst so teuer waren, die feits zu gladsicheren und reineren Gestimmen in den Areis des Jimmels entschwebt, theils in andere wissenschwiede Mittengstreise abgrunden sind, saude in mit Gebniucht auf diesen Sigen haft, auch ein mit Gebniucht auf diesen Sigen haft, die Radet und Gohn, Nieduhr, von Profile hafte, Macketon, Seinens, von Minchow, Diesenweg, dennich, Atte, Ertoch, Mindichmann, Bater und Gohn, und die fern von uns noch auf dieser Gree leben: Kattner, Mittermaier, Welder, Burchard, Balther, Lade, Gieseler, Mittermaier, Welder, Burchard, Balther, Lade, Lade

Aber ich muß mich fammeln und zu mir tommen. 3ch febre ju mir felbft jurud. Die Botfcaft tommt, bag ber alleranabiafte und gerechte Rouig aus eigenem und unerwartetem Untriebe befohlen habe, mich wieder gurudguführen und in bie Stelle eingufepen, Die ich fo ungern verlaffen batte. Diefe Botidaft traf mein Gemuth gleich einem Blit, mehr blenbend als erquidend. Ich mar ericuttert, erftaunt, befturst. 3d fragte mich, mas foll bas? Lange batte ich fon bas Bertrauen auf gludlichere Tage aufgegeben; ble rudfluthende Belle und bas Gluderab, bas ich pon Grund aus als beweglich und unbestandig erfannt hatte, fürchtete ich; ich fühlte bie Leiben und Befcmerben eines fiebenzigjabrigen Altere. Go mußte mid alfo vieles abmabnen und gurudidreden, bie Lage, in welcher ich lebte, ju verlaffen. Bergebens miberftand ich ben Freunden, Die mich angingen, überliefen, überredeten, mir fomeidelten. Bergebens fucte ich ihnen ju zeigen, bag ich burch lange Duge abgerieben, burd Sorge und Rummer gefdmacht, von bobem Alter belaftet biefer Sodidule nicht nur nichts nube, fonbern ihr vielmehr eine unnübe Laft fein merbe, und baf feine Comeidelreben und verlodenbe Borte Die Furden meiner Bangen und Die noch folimmeren meiner Geele eingepreßten Falten glatten und wegnehmen murben.

Aber was soll ich noch mehr sagen? ich habe mich aus einem langen umb süßen Schlaf ber Wergesenheit; in bem ich begruben lag, aufflören, aufrusen, wegreißen und in eine neue ungewohnte Zebensweiß bineindrangen lassen. Besser und läger, wahrich, haubelte ich, wenn ich blieb, wo ich damals war. Doch so vielen und so gewichtigen Zeugniffen und Zeichen der Freundschaft, des Wohlmoblens, der Hossung, der Erwartung, von welchen, wie von mir selbst, der Redner, der so eben diesen Stuhl verlassen sat, alzu ehrenvoll und allzu glänzend geredet hat, habe ich nicht widersteben können.

Go ftebe ich benn bier, fein Brivatmann, fonbern von Reuem öffentlicher Brofeffor, bestimmt bie Junglinge ju lebren, und ermablt biefer gelehrten Genoffenfchaft vorzufteben, aus unfreiwilliger aber burd lange Gewohnbeit liebgeworbener Duge zu ben Gefcaften, beren ich ungewohnt und unerfahren und benen ich nicht gewachfen bin, berausgeriffen und gurudgerufen. Go ftebe ich bier. Das Beichebene tann ich nicht ungeschehen machen, auch wenn ich wollte. Der Konig gwar fceint, mas er mit mir angefangen, vollenben gu wollen, und bat zu verfteben gegeben, bag er bie Dornen, welche in meinen Berbaltniffen und in meiner Geele baften und bie er allein ausgieben fonnte, ausgieben merbe. Das llebrige, bochgeebrte und aeliebte Amtsgenoffen, ift in 3bre Sande gegeben. 3ch hoffe, baß Sie ben, ben Gie mit fo großem Boblwollen und mit fo vieler Leutseligfeit wieber aufgenommen, nun auch nicht im Stiche laffen merben. In biefer Soffnung und mit bantbarem Gemuth bitte ich um Ibre Freundichaft, Ihr Boblwollen und Ibren Rath und merbe burd 3br Anfeben, 3bren Rath, 3br Beifpiel Alles ausführen.

Ich wende mich nun zu euch verehrte Committionen, geliedte ginginge. Enige, wie denn die Menschen mit Werten und Namen zu scherze, zu spielen und zu horten plegen, haben mich den Teutonen, Andre den Deutschen genannt. Beides mit Unrecht; denn diese ist ein zu großes Lob, jenes enthält einen zu berben Tadel, andem ich nun das, was man scherze der potteneis von mit sat, seitheatte, will ich euch mit wenigen Westen den Unterschied zwischen den unterschieden und deutsche der auseinanderlegen. Teuronisch leben bezichnet eine ungebildete und robe Lebensart, ungezügelte Sitten, ein wildes und robes Gemith, furz alle Barbarei und alle Febler unserer Vorlaben. Darum keht es bei den Muskindern ich wenne die romanischen Seiter, die Franzosen, Italiener, Spanier — in übem Auf. Deutsch leben beit beilig und

feuich leben, und mas icon und ebrbar ift fuchen und pflegen. Die Deutschbeit (baf ich biefes Bort gebrauche) umfaßt alle Tugenben ber Borfahren : Reufcheit, Gerechtigleit, Wahrheitefinn, beilige menfcliche Scham, beiligere Gurcht vor bem Gottlichen. Das Bort bat einen fo erhabenen Begriff, baß es nur mit bem Gebanten ergriffen, mit Thaten nicht erreicht werben tann. Rach biefer Deutschheit follen wir ftreben, Diefe follen wir pflegen, Lebrer und Schuler, Jungling und Greis. D, gludlichfte Jugend! taufenbmal gludlicher als mir! Roch laften nicht buntle Sorgen auf bir, nicht truben bich unbantbare Arbeiten, beidmerliche Geidafte, bu barfit in ben Bilbern und Bleichniffen ber bochften Tugenben und ben erhabenften 3been fcmel: gen, und mit Recht barauf Birgil's Borte anwenden : D überglud: liche Jugend, wenn bu beine Guter ertennteft! Denn welch' ein großes Gelb bes Glude und bes Frobfinns ift euch geöffnet! Alle Dufen und Gragien find euer, euch gebort alles Ungenehme, Liebliche, Unmutbige, Schers und Spiel; auch bas Spiel mit bem Schwerte, Die Uebungen und Gefechte ber Baffen, Die in ber Abficht angeordnet find, euch Beift und Leib gu ftablen, bamit ibr im Stande feid, wenn Gott und bas Gefdid es wollen, euch bem geinbe bes Baterlandes entgegen ju merfen, nicht aber, bag ibr in morberifden Rampfen, in Folge beren betlagenswerthe Dentmale fic auf unferm Friedhofe erheben, euch felbit gegenseitig, o, bes Jammers, tobtet! Go mogen euch beitere und frobliche Tage gludlich und uniculbig burd bie beitere Jugend geleiten, nicht jenes teutonische Befen, wo man es fur rubmvoll balt, bie Rachte in Trintgelagen ju vergeuden, Streitigfeiten mit ben Baffen beigulegen und ausgufohnen, und nach ju vielen und ungiemlichen Trintgelagen auf ber Barenhaut, wie man's nennt, ju liegen und ju fonarchen. Tacitus fagt gegen ben Unfang bes zweiten Jahrhunderts unferer Beitrechnung über unfere Borfahren : Debr gelten bei ihnen gute Sitten, als andermarts quite Gefete. Denn bas follt ibr miffen, bag alle Dacht und Burbe ber Gefete auf ben Gitten beruht, und bag allein ber freie Geborfam gegen bie Gefete freie und eble Danner bilbet. Bollt ibr euch bes Glanges bes beutichen Ramens rubmen, fo ift es eure Mufgabe, por allen Dingen beutiche Gitte gu pflegen und ju üben, und herz und hand ju bandigen und undefleckt ju erhalten von schmachvoller Berlebung der Sachen und der Bersonen. So wird es geschehn, und möge es der gute Gott wollen, daß ich mehr eure Sitten billigen und soben kann, als daß ich mich der fleengen und trautigen Micht unterzieben muß, die Gespe auszujühren, so daß ich mit dankbarer Seele — denn ich bedarf eurer Gunst und die Gunt erbitte ich mir von euch — nach Absauf meines Diensstagers auch mir von euch — nach Absauf meines Diensstagers auch gruten fonne:

Uehung in eblen Rünften

Macht von ber Bilbheit frei, bilbet ein weiches Gemuth.

Laßt und endlich mit bem Einen und Größten biesen Worten bie Krone aussehen und — möge es Breußen, Deutschland, Guropa, ja ber gangen Ebristenbeit jum böchsen Wohl gereichen — ju Gott bie Herzen und hände erheben, daß er die Regierung unseres erhabenen und allegnablighten Rönigs, beren Alnfang wir in biesen Zaggen mit Gebeten und Gelübben geseiert haben, mit langem und glüdflichem Frieden, mit allem Auhm ber Gerechtigteit und Dopferleit, und benn Kriege bereinbrechen, mit specieden Wossen beglüden möge, und meinem Amt, wie lutz und undebeutend es auch sein mag, molle er einen rudigen und fillen Fortgang bis jum Ende gemöben! Mmen.

Som in der Mitte des Halbigdes begehrten die Jünglinge, ein Beiden und bie einigen, welche Bonn bald verlassen weiten, ein Beiden und Anderen von Arndt, und zwar etwas von seinem Gignen, woran sie ihn wieder erkennen könnten. So hielt er benn einige Berlefungen, welche er "llebungen zur vergleichenden Bollergeschichte beitielte". (Siebe sossenden Angelei.)

Die "Einnerungen aus bem dußern Leben", Weibmantische Budhandlung, waren schon 1839 geschrieben. Sie sind mit bem Bildniß Armbi's geschmacht, und erlebten schon nach wenigen Jahren (1842) die britte Auslage. Wir sind biesen "Erinnerungen" unter unsern blographischen Kapiteln gefolgt, nur haben wir darin zugleich Alles vereinigt, was wir anderndrif über Armb vorgesunden baben.

### XXIX.

# Die literarische Chatiakeit von 1840-1848.

"So fingt julest jeder Bogel immer nach seinem Schnabel aber in nur einmal so gestellt, bab er fich, voenn er seinen Mund aufibnt, unwilltührtich nicht allein Studenten, sondern alles liede deutsche Solt als Auberre darfen much"

Mrnbt.

Es ift fehr charafteriftisch, bag Arnbt bie Jugend als seine ersten Buhörer aus bem lieben beutschen Bolt gewählt bat, benn er beginnt seine Thatigfeit mit:

 Mahr den und Jugenberinnerungen. Erster Theil mit 6 Rupfern. Zweiter Theil mit 6 Rupfern. Berlin 1842.
 Heimer.

Diese Mahrchen, sogt Arndt, sind größtentheils in frühester Jugend aus dem lebendigen Munde alterer Wenschen von mir gerwonnen und verledt, und dann durch ein guted volles Wenschenalter mieder erzählt worden. Sie sind Währchen gewesen und Mahrchen weider erzählt worden. Sie sind Währchen gewesen und Währchen Webe wohl zu sogen pflegt: "Er hat die Geschichte (und Läge) so lange erzählt, daß er sie nun selbst glaubt"; einigen hat das sorterwandelnde Leben des Erzählers vielleicht nicht mehr das ächte Mährechenlied anzliehen können.

Es find sanfig Mahrchen, von welchen beinache die Halfte in phattbeutlicher Sprache geschrieben sind. Dieses Vattreutlich ist die altsächsische Mundent, die länge den Asighen der Office, in Golftein, Medlenburg, Rügen, Vorpommern und im nordwestlichen Westpelaen gesprochen wird. Wir werden in dem Mahrchen nur selten ins Morgenland gesährt, sondern bleiben im Abendland: in Schweben, Rügen, Sochjen, Pommern &

Bir heben eine ber fleinen Jugenberinnerungen bervor:

### De befehrbe Bormalter.

Un Gott icall be Minich nummer vorzagen, benn be alleen is idulb, wenn Gott fich van em wendt. Ber Gott focht, be marb en finben, lubet et in ber Schrift. In Divit, mo nu be Baron Rraffom mobnt, mas vor langer Tib, woll vor een vier Stieg 3abren, as min Baber noch een lutter Jung mas, een Borwalter, bat mas een wilber buller Rerl, be van Gott un finnem Burt nide meten wull, un Guren un Glampampen un Dubbeln un Bafden un Rofen un Sweren un alle bullen un woiften Dinge - bat mas fin Lewen. De meifte Tib awerft lag be up ber Jagb, fo lang bat Dag mas, un ftropte bor Rufc un Bufc um, un bes Rachts ret be up't Spill ut, un mas gewohnlich up ber Landftrate, menn be orbentlichen Minichen fleven. Dann mußte fin Rapp galoppiren bor Did un Dunn un mas feene Racht fo bufter, batt be nich te Sus ret: benn bi aller finer Bilbheit mas be een graufamer Susmirth un was bes Morgens mit ber Gunne jummer webber up ben Blat. Me be nu mal nab Dibbernacht, ab't een bifterlich un ftodbufter Baber mas, ut Barth to Sus riben fam und an ber Brugg mas. mo be Schebe is tufden bem Barther un Diviper Relb, foumbe fid fin Berb unner em un fprung fibmeges un ftorfebe mit em in ben Graben un brot ben Sals. Då foll bem milben Jager bat olbe Loifdon en van bem milben Ruter un be Berich

Burd be noch felig unner bem Berd,

un be dachte mal wedder an Gott, als he so in dem Graben lag in Clamm un Water un van dem booden Perde terquetscht un sassen boden; wie be dachte, bier mößt du vöhrsteren un den bitterse Marterdook statwen, un sung an bittersich to weenen un to beden, Gott mägte doch sine arme Seel so nich wegnehmen in sinem jungen mit Stud un Jammere bestadnen Lewen. Denn he kunn nich annere glöwen, as dat em't au't Lewen gadin würd; denn wer schull woll to so deeper nachtsspener Eth in ver sangen diffen, darestinacht fammen un en losmaten um beruthelpen? Un nu soll em all sin dulles rödsoss Wessen um sin wid de man in der bestaden. Doch erep be in siner

Noth: Gott, du büt gnadig un barmhartig un weift alles am beken. Un as he glöwde bier up Erden sin legtee Naderunser to beden
un fum noch Athem halen funn un ein alle Abeder in dem kolven
Water karr wurden, da keinen twee Soldaten vom Bodbeltow, de
nah Barth wulken, wo den annern Mogen Muskerung wesen soull
in se hüteder sin sämmerlich Seinen un lepen to un wöllerden da
boode Berd van ein un halden Lübe un eenen Wagen ut Divit,
datt se den Mann to hus dröchten. Un der Börnalter wurd weide
ber frisch, und was nah die sie in die hinsch for fram, sachtmödig
un christlich, datt alle Lüb sied dräwer vörwunderden un ehre Froid
an em hebden. De tet sied awerd mit göldenen Booftlawen den
ber ber doch were der meiner:

Tufden bem himmel un tufden ber Erb Burd be noch felig unner bem Berd.

Un be lewbe noch veele Jahr nab biffem Fall in ben Graben un plag to vörtellen und vörtelbe et gern, wat Gotts Allmacht gorbe schab un Aumhactigkeit an em geringen Mann bon beb, batt he en bor so een Teken in Frindlickfeit to sid loden wull; un be sebe bann mit Ihnamen in'n Oogen: Wenn be Minich man will, Gott will ümmer.

2. Berfuch in vergleichen der Bollergeschichte. Leipzig, Beidmann'sche Buchbandlung. 1843. Zweite Aussage. 1844.

Diefes Werf ift im Jahre 1842 gefchieben. Es gefehrt mar ynnächt den Studenten, benn est ist aus den ihnen gehaltenen Borfesungen entstanden, aber Arnbt hat bei der Mbassiung dessellenen Borfesungen entstanden, aber Arnbt hat bei der Mbassiung dessellen nicht bloß feine lieben Studenten, die gern ein Andenken von ihn bestem wollten, im Auge gehabt, sondern alles siede beutschie Wolf. Arnbt halt Deutschland und das deutsche Bolf für den Mittelpuntt ber gangen neuem Geschächt, und in war es natürlich, daß er als ein deutsche Plenssig aus ben deutsche Bolfestpuntte Alless empsunden, gedacht und betrachtet hat, und daher nimmt es uns kein Wunder, daß er, wie er selbs sagt, bei der Beschiedung und Schiberung unteres Bollete um Baterlandes, bei ben Nisssschen und Sofitmungen ihrer Bukunft hier wieder langer verweilt und weiter hinaus geschaut hat, als es in dem Plan und Zweck des Buches lag.

In bem Borspiel und Borzeichen, die gleichsam eine Einleitung in bas Beref bilden, piricht er zunächt von we Befen bes Menichen, seinem geistigen Leben und seinem geistigen Erieb, und folließt sich zulezt an das Wort Goethe's an: Mensch sein beist Kämpfer sein. Rachdem er nut über die Eidamme und Arten der Menschen Mugemeinen gesprochen, wird der Millen, die Wiege des Menschengeschichtig, geworsen, umd dier verweilt er vorzugsweise bei den hebräcen; dann solgt Afrika und zulest Auropa, bei welchem letzten er im Allgemeinen die Gegensche wissen Norden und Süden ausstellt.

Darauf beginnt Untbt feine Manberung, und pwar von Caboften nach Sudwesten bis Nordwesten. Zuerst solgt Griechenland, bann bie europäische Luteie, die Donaus und Karpathenlande, Ungarn und Siebenbürgen; bann solgt Italien; hierauf Spanien, bann Frantzeich, Großbritannien, Rustand, Bolen und Standinavien, zulest Deutschland.

Bir ethalten in biefem Werte nicht allein bie Resultate ber eicherstuden von ben Ursprüngen, Sigenthimticheiten und Berpälinissen biefer Länder und ibrer Bölter, sondern größentspeits Selbsinissen in den Armbt hat, wie wir bereits wissen, die meisten biefer Länder durchwandert, war ein ausmerssamer und aufgeklärter Beebachter, und hatte in jedem Bolte und Lande nach besselben igener Art leben und empfinden gelent.

Ginige Bemerkungen aus bem Kapitel : Spanien.

Der Spanier vereinigt auf bas glüdlichfte bie nordifche Schwere und bie sibliche Leichtigfeit; er ift ein Schwert- und Blumenritter. Be feinem Sharatter finben vir Colog, Trog, Freiheitsmuth, Tobesverachtung, Redlickfeit, Wahrbaftigfeit.

Der niedrigste Bauer und Mauleseltreiber last fich die ftolge Burbe menschischer Freiheit nicht nehmen. In seinen ritterlichen Ernst mag viel Drientalisches hinübergessofilen sein, was fich nicht nehr einzeln beraußtesen lätz, aber es weht in der abligen und

ritterlichen gravitas, womit auch ber armfte Kerl biefes Landes fich gelegentlich in die Brust wirst, etwas von orientalischer Farbung.

Mit bem spanischen gemeinen Bolt muß man einen freiern högenen Begriff verbinden. Der Nensch ist, trop vieler Erniedrigung, Befiniterung e., bier nie so unter ben Menschen erniedrigt, hat sich bier nie so unter ben Menschen erniedrigt, gefrümmt, nie is hündlich getrachen und gewebelt, wie anderstwo, sondern eine gerwisse, seine Art im Umgang, die Artigleit beigen könnte, eine gewisse ausgeweise die der Behandlung und Haltung der verschiedenen Stände einander gegensber hat immer in Spanien gedertschaft gewar ist Sanar ist Spanien es einen Betallem Stolz und aller erhabenen Ernschaft, igseit, die man gern hält und varstellt, bei großen und außererbentlichen Gelegenheiten das Land vieler Hertsmissischen und Eeremonien, aber nie war es das Land tnechtischer Kriecherei und stavischen flederich gett niet war es das Land tnechtischer Kriecherei und stavischen Gelegenheiten bas Land tnechtischer Kriecherei und stavischen Gelegenheiten bas Land tnechtischer Kriecherei und stavischen Gelegenheiten bas Land tnechtischer Kriecherei und

Der ftolge Spanier taun auch wohl gleich bem Italiener zweilen hoffartig werden, eitel wird er nicht. Teder will bier, so viel irgend möglich, er selfth tiebien, sur sich sein, der Mend, das Bolt will durchaus sein eigenes Wesen, seine eigene Art und Ratur genießen, entwideln, bedaupten. Der Spanier ist mehr ein einsames Besten, ein besonderer, ein scharf ausgeprägter Mensch, und pust nicht gleich dem Frangosen sein Geperidge ieden Augenklich für fremde Augen aus und ab. Das mill sagen: der Spanier bat das größte Streben nach Individualität; er hat dies mit dem Deutschen, wie ernein, übertrifft aber mit sestere Ratur dier noch den Deutschen.

Alles mag man bem Spanier nehmen, herr feines Willens, fein Selbst will er bleiben, feinen Willen laft er fich nimmer minbern noch brechen.

Der Spanier verachtet die Silaverei und die Liga. Richts bricht herz, Muth und Rraft geschwider entgrei als die Lüge; die Lüge ist das tenstischeste, weil das seigste, Lasten. Bebe dem, der in Spanien auch den seinsten Nann nur merten läst, daß er ihn für einem Lignere halte! mehr webe, weim er das Bort Lüge ausspricht! es bebeutet das Gisen durch die Brust. hier geigt sich der alte German und Westgeibe: Lügner, Halt, Kier geigt sich der alte German und Westgeibe: Lügner, Halt, Kiers weren dem alten

Deutschen die schmäblichsten Wörter; Schimpse, die nur mit Blut abgemoschen werben tonnten; Luge und Feigbeit waren so gang derselbe Begriff, das Stlav und Dieb durch das gleiche Bort (Dieb) bezeichnet wurden.

Durch biefe Augenben, burch Bahrhaftigfeit und Reblichteit, burch Menfchichteit unb Milv, gegen bie Unterthänigen und gegen ich felbig gelot, befommt ber fpanifige felbig bie bögere Burbe. Frage ben Weltumfegler, ben Wanderer, ben Kaufmann und Schiffer, wo er immer mit Spaniern vertehrt bat, er muß gutes Zeugniß für fie ableaen.

3. Das Turnmefen nebft einem Unbang. 1842.

Diese Schrift ist aus bem vierten Theil bes "Geistes ber Beit". Bir haben ichon in XXIV, barüber reserirt.

"Arndt, der Lehrer des Aurwaters Jahn, hat den Leibesübungen und der deutschen nationalen Entwicklung stets das Wort geredet, unbeirrt durch die Berdächigungen dieser großen Sache, die im Jahre 1818 in Berlin und Breslau entbenanten und von Zeit zu Zeit immer bieber ausgenommen wurden."

"Bill man bas Nationalgefühl weden und bas Nationalbes wußtsein steigern, so wird man stets zur beutschen Turnkunst zurückehren."

Diefterweg, von bem bie eben angeführten Borte herruhren, fagt über Arnbt's Schrift:

"Ber Arnbt fennt, weiß mas er ju erwarten hat. Er wurzet seine Speise mit Pieffer, und theilt baneben rechts und lints biebe aus, und folgt bem Spruche: Sabet allezeit Salz bei euch!"

4. Die rheinischen ritterburtigen Autonomen.

1844. Weidmann'iche Buchhandlung, Leipzig.

Das Schriftden theilt juerft bie auf bie Gründung einer ader igen Genoffenschaft bezäglichen Röniglichen Berordnungen aus ben Jahren 1836 und 1837 mit, dann referirt es über bie Lage ber Mitter jur Zeit ber französischen Revolution und im Jahre 1818, und fommt dann vorziglich auf die Kample bes Jahres 1837 zu sprechen, bie von Seiten ber Gebe und Batgerletzt in Bezug auf biese Angelegenheiten gesührt wurden, namentlich auf ben Browinsial · Landtagen z. Treh Gegenrede und Beschwerbe ift aber bie Autonomie stehen geblieben, die Ritter-Atademie zu Bebburg im Balischsen gegliste und die Bald ber Ritter vernecht worden. Benn Arnbt dieser Autonomie im Jahre 1844 eine surze Dauer verheißt, so ist diese Beissaugn nicht in Ersällung gegangen, sondern dat durch die Girrichtung unseres herrenhause ke. z.c. eine größere Ausbehnung gewonnen.

Am Schluffe bes Budleins wird ben ebels und hochgebornen herren bas Beispiel bes Freiherrn von Stein vorgeführt; bas Resultat aber bes hins und herrebens in folgenden Bassus gebracht:

Die Beit ber Bereinzelung und Absonberung und ber abfonbernden und überbebenden Borrechte ift beibe burch ben Berftand und bie Roth bes gegenwärtigen Menichengeschlechte auf immer beraanaen: bas Lette, mas bavon noch übrig ift, wird und muß vor Diefem Berftanbe und Diefer Rothwendigfeit fallen; felbft jene Lift, welche bie Soben fo gerne gebrauchen, ben Sochften, namlich ben Ronigen und Gurften, ihren Bortbeil als ben eigenen barguftellen, beginnt icon eine vergebliche Lift ju werben. Große und vornehme Berren, Reiche und Gewaltige auf Erben, werben icon bleiben; ber Stagt bedarf nicht fur Die Grundung und Erhaltung berfelben eingelne Benoffenicaften aus bem gemeinen Recht beraus und über bas gemeine Recht empor ju beben; er bebarf nicht eine gewaltige geichloffene Befammtmacht zu ftiften, beren Gewicht einmal gegen ibn felbit und über ibn felbit nach Giner Geite binichlagen und feine Rraft und Bewegung bemmen und labmen tann; er bebarf nicht Reiche und Gewaltige wie fur eine Emigfeit gu grunben, fonbern bat vielmehr barauf zu achten, bag bie Rleinen und Armen im Lanbe burch laftenbes Uebergewicht ber Dachtigen nicht noch fleiner und armet gemacht und endlich aus ihrem letten Befit beraus gebrangt merben,

5. Banderungen aus und um Gobesberg. Bonn bei Cb. Beber. 1844.

Das Buch ift fon 1880 geidrieben, aber erft im Jahre 1844 berausgegeben. Der Inhalt begiebt fic auf die Schilberung "ber Lieblichfeit umd Erhabenheit ber Natur am Rhein," fo wie auch insbesonbere auf Gefaiche, erbe und Staatenfunde biefer Gegenben.

An bie Manberungen um Gobesberg schlieft fich die aus Goesberg und zinar bis in eine Antjernung vom vier bis acht beutschen Reisen. Dem sogenannten Borgebirge eutlang sührt Arnbt den Leser nach Boppelsbors, Noisdors, Bridd; dann wieder von Gobesberg and nach Weckenheim ic. zc. zum Abridal. An diese Wanderrungen fnüpsen sich dieselnige zum Laacherse und nach Neuwied, und von hier geht's gurud im Siebengebirge.

Die Ginleitung bilbet bie Geschichte Colns,

Alles, was Arndt in diesem Werle berührt, beruht auf eigener Anschaunng und größtentheils eigener Forschung.

6. E. M. Arnbt's Schriften fur und an feine lieben Deutschen. Zum erften Mal gesammelt und burch Reues vermehrt. Bier Theile. Leipzig, Beidmann'iche Buchbanblung. 1845.

Wie der Titel schon andeutet, bringt diese Schrift Altes und Reues. Altes, weil Manches darunter vielen wadern und guten Menschen teine vergeblichen Worte gewesen sind; Reues, weil es eine durch das Gange sortlausende Welter und Geschichtsansicht ergangt und ertfart.

Auch 1844 ward Arndt der Ansicht, daß es noch nicht an ber Beit sei, sich mit der Schäferside an den Blumenhügel hinzuslagen, und die langweilige maliche Pfeife schweigen zu lassen.

Der erfte Theil enthalt:

- 1. Aus Friedrich Urndt's Bapieren. 1795-1815. Ungedrudt,
- 2. Brief über Gripsholm. 1810.
- 3. Ratechismus für ben beutschen Rriegs- und Wehrmann. 1812.
- 4. Bas bedeutet Landfturm und Landwehr ? 1813.
- 5. Das preußische Bolt und heer im Jahre 1813.
- 6. Ueber Bolishaß und über ben Gebrauch einer fremben Sprache. 1813.
- Ueber bas Berhältniß Englands und Frantreichs zu Europa. 1813.

Bir haben es hier nur mit 1 und 2 gu thun, ba über 3 bis 7 fcon anderwarts referirt worden ift.

 Die Mittheilungen über Urmbi's Bruber wurden reicher gewefen fein, wenn ibm nicht mande Lapiere feines Brubers Fris auf ber Seereife zwischen Stralfund und Coln (1817) in Mober bermanbelt worben maren.

Arnbt erzählt uns (Erinnerungen aus bem außern Leben) von feinem Bruber noch Giniges, bas bieber gebort: Der Bruber Fris war ein gang anberer Rerl, als ich, er batte einen bellen Ropf und ein toniglides Gebachtniß, bagu ein bilbnerifdes poetifdes Talent, Er rebete und beclamirte wie ein Ronig, tonnte aller Menichen und Thiere, aller Alter und Gefdlechter Tone, Stimmen und Geberben nachmaden, zeichnete vortrefflich und hatte jenen ftillen und leifen Bis, ber pon fich nichts weiß und nie fich felbft belachelt. Er mar, als Dantwardt, ber Sauslehrer, bei und mar, ein in feiner leibli: den Entwidelung gurudgebliebener etwas meidlicher und frantlis der Rnabe, und budte viel binter bem Dien, woran mobi Unglude: falle, Die er mit Armbruchen und Bergiftung burch verfcludte Rupferpfennige gehabt, mit Sould fein mochten. Spater, icon mit bem funfgebnten Sabre, raffte er fich qui, und ermuche au einem ftattli: den und iconen Menichen, ber auch mit ber Sauft ale Rechter und Ringer Bielen überlegen mar. Leiber batte biefer tonigliche Jungling feine Gaben menig entmidelt ober pielmehr perfpielt. Er, ber ein großer Maler. Bilbbauer ober Schaufpieler batte merben tonnen. aud, wenn er gewollt batte, ein bebeutenber Belehrter, ftubirte bie Rechte, marb Cachwalt, nahm ju frub ein Beib und mußte in ben gewöhnlichen Lebenstarren eingespannt im Schweiß feines Angefichts gieben.

Mus bem Tagebuche, fo wie aus ben Briefen von Friedrich Arnbt erhalten wir ein treues Bilb aus einem zwar engen Beltraum, aber aus einem weiten herzendraum.

Durch bas Gange weht ein seltener humor, und' wer fich an beigen erfrischen will, der lese diese, "Mittheilungen". Wesonders ergehlich sind die Herzenbergieungen über Friedrich Arndt's Liebe zu dem schönen, aber untreuen Rathrinden von Lichenhain.

Gine Brobe aus bem Tagebuche:

30. Auguft. Der bumme Junge ift noch bummer geworben,

und wenn eine ichlaue Jungfrau tame, Die ben Jung-Stilling gelefen, fo tonnte fie es mir anfeben, und mich mit ben Borten angapeln : Berr Fris Dafejapp, ich merte, es geht mas in Ihnen vor, Bahr und mahrhaftig, bie Rathinta, feit fie auf meinen Anieen ein fo rotbes Roslein geworben, tonnte mich wie ein Rind an einem Faben berumbreben. Und brebt fie mich nicht bran und brum? Rief ich fonft nicht wie ein Belb burchs Saus: Licht, Rathrinden! Bier ber! - Und jest ?: Liebes Ratbrinden, fei fo aut, Ratbrinden, wenn bu Beit baft, fo zc, zc. Rurg, ich icame mich ber gierlichen und fnechtischen Rebensarten, Die ich an bas Rind ftellen muß. Und mabrhaftig ein Rind, ein Giebengebnden, Die nichts als Lichtenhain gefeben bat, und Jena und Rala nur an Jahrmartten. Der meife Borge fagte: Die laß ich nicht nach Jeng, babin muß bie Magb bie Ririchen und Mepfel tragen; ba find zu viele luftige Burfchen; ja fie find nicht alle, wie Gie, Berr Al. Und ich fdwieg und bachte mein Theil, aber ich marb nicht roth.

15. September. D welde ein Nart bin ich geworben! und ab durch ein Kleines, seines, unschulbiges Kind. Wirflich ein voller Narr, das ich's protosolitien lassen kinner. Mein Bruber Carl lief von Ratur ben Pietben nach und schautelte sich als Junge son nacht ben Kormbögen; ber Moriby bifangte Batume und fütterte Schweine und Ganse, und half bem Bater auf ben Kormböben auf- und abmessen; und ich gebende in wie Bater auf den Kormböben auf- und abmessen; und ich weiter als zu Lauben- und Bogestellen habt 'ich's nicht gebracht und mit Alleiten, Ferteln und Gassen miesten und

in der Rache Bekanntschaft gemacht. Und heute? Die gange fleine Bauerwirthschaft hab ich mir genau betrachtet und wie? Bon einem Jhollium, den einem Bauergütchen bab' ich geträumt, und das Karthrinchen mitten hinein geseht. — N. B. die nie eine die Bäuerin werden Lann, sendern ewig ein sintes, schanfes hebchen bleibt. O Coryclon, Quae te dementia erepit?

Gine Brobe aus ben Briefen.

Bergen, Februar 1813.

Ein gewisses Lappcen Papier habe richtig erhalten und mich an seinen, wenn gleich etwas unleserlichen und unverständlichen Zeichen erlabt,

Miso du bift in Königsberg und meinst bald bei ums zu fein. Run marschirt nur schnell! benn ber lieine Napp wird auch nicht schlafen. Wir baben wohl sein 20 Bulletin gelesen, aber ihr mist noch viele Bulletins liesern, ebe ihr ben kleinen Satanas und seine Schriftstellerei still macht. Bald bätt' ich vergessen, Dir zu melben, daß in icht nur das Königsberger nefandum erholten babe, sondern das die eine Moscovitica mitgetheilt hat, die du ihm von Betersburg geschicht battess. Gottlob, daß du wieder einem Lande deutscher Jurge athmess! Mir war, da man und mit tausend Lügengerchien sitterte, was sie dort an ber Kema aus dir gemacht hätten, schon bange, du würdest Dich begigeln und begousche lassen und der beter die beiten. Jutter sie Sibirien! Satt' ich de seusen massen, die doch der Moscovicken fütter hatt ich de seusen maßen, ein oldes Gemachs in Kusland!

Diefer Brief lauft auf gut Glud aus. Ein strassunber Fifer Dell ihn mitnehmen, der unterwegs hoffentlich auf teine Polizeischnüffer um Sosibriesbrecher stoßen wird. Also ferner frischweg von der Leber!

Erschrie nicht. Es find eitel Worte, wir find hier unschule bige Schole, die fich fill scheren laffen, und, wenn das Messer auch and ins blutende 2eben schwiedet, nicht zu biden wagen. Es ist unbeschreiblich, wie der Mensch berunter fommen kann, und wie ich mich auch beruntergesommen sible. Wirthsbaus und Zeitungs. Belatich, ein Spiel Boston und Bbift, eine gebratene Gans und eine Flasche Bein ist endlich der bodise Gebante der Freude. Lieber Pruber, man wird endich bidd mit den Bildben und Dummen; doch ich nicht sein vor ann, dafür hat mein Bater geforgt. Gottlob! noch geht doch nicht Allies bloß nach unten — "tannft du nicht lagen in die Beintleiber," bessetzt grau von Schmiterlöw ibrem Rann, "für in die Hosen: man muß sich gewöhnen so zarte Dinge sein und verblümt auszubrücken." Ich schmiterlöw ibrem Borte uur wie andere Wossen gelesn gelesn dade; aber es ist so. Bir sind de gertreten, gervorschen, zerqueslicht, zermaterte, vernichtet durch die sermenen Beiniger und Plager und die eigenen Schure fen und Spishuben, daß wir wie die gepeissten gelf dassehen ercharten und Spishuben, daß wir wie die gepeissten gelf dassehen und bein berechen Franze bin der die Spishuben, daß wir wie die gepeissten das son sich so don binten vernehmen lassen sin den dan bei nach die don binten vernehmen lassen kanz, ein Gumpf, der nur, wenn man ihn nicht unmührt, nicht sint. Das beisst zu Deusste zu beteilt toelt toelt! toelt!

Doch am Ende habe ich mich boch zu sehr verlaumbet. Ein Philosoph soll gesagt haben: J'aime, donoques je suis. Ich sebe also noch: ich liebe Dich.

Bas mir sonft noch lieben sollen, lebt auch noch so hin. Dein Junge mit seinen Gesellen ganz munter. Die haben auch was geshört und sind gar lustig. Die Alten aber, o, bei denen ist die Soffmung iheuer; von den Breusen hossen wir auch zatigne tennen also bertommen ? Unsere Schweden haben wir auch zutigne tennen gekennt; ihr Jeldherr sit in Iranyos und ein Gascogner obenein. Gerächen glaub' ich nicht, biplomatische Spiele sind Lügen; man baut in dem Beiten und meint den Oken. ans die

Bas bu von Deinem gewaltigen Stein schreibst, hat jedermanniglich ergost und erfreut. Möge er alle talten Steine und tobten Rlobe, die ihm im Bege liegen, fortstoßen tonnen!

Grumbte, ben einige Erzphilister oft einen Philister ju schimpfen wagen, springt vor Freuden bergehoch. Das gibt mir fast Hoffnung. Er schidt tausend Gruße an dich.

Gebe Gott, daß biefer Brief an Dich gelange umd Dich bei guter Gefundheit finde! An dich mus man sat die Auffürist maden, wie jener lieine Junge, dem man gesagt hatte, er solle wegen der Beispachtsgaben einen Brief an dem Christengel schreiben, auf feinen jur Boft gelieferten Brief fette: Un ben beiligen Chrift in ber gangen Belt.

Mbe! Frau und Rinber grugen,

Rummer 2 ift ein Brief über bas Schloß Gripsholm, gebn beutiche Meilen von Stodholm gelegen. Die Geschichten und Gefpenftermabrden biefes Schloffes, fo wie bie Beidreibung feines Meußern und Innern find ber Inhalt biefes Briefes.

Der zweite Theil enthalt:

- Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. 1813.
- 9. Ueber fünftige ftanbifde Berfaffungen in Deutschland. 1814.
- 10. Ueber Gitte, Dobe und Rleibertracht. Gin Bort aus ber Beit 1814.
- 11. Gin Bort über bie Feier ber Leipziger Schlacht. 1814.
- 12. Birb ber Berricher ber Infel Elba Guropa noch einmal beberriden? 1815.
- 13. Ueber ben beftigen Biberftand ober ben bofen Beift, ben Die verbundeten Seere allenthalben im Elfaß finden. Gin Bort bes Troftes fur bas beutiche Bolt, 1815.
- 14. Ueber ben beutichen Stubentenftaat, 1815.
- 15. Gefdicte ber Gefandticaft in bem Großbergogthum Barfdau im Jahre 1812, von be Bratt, Ergbifchof von Decheln, bamals Gefandten ju Baricau. Baris 1815. 239 Geis ten, 1815.
- 16. Gunf ober feche Bunber Gottes, 1815.
- 17. Fantafieen gur Berichtigung ber Urtheile über funftige beutiche Berfaffungen, 1815.
- Vite e ritratti d'illustri Italiani, Vol. I. Padova 1812. Vol. II. Milano 1820 (1825), Ungebrudt,

Ueber alle biefe Schriften, Die bier wieber abgebrudt find, ift fon in ber literarifden Thatigfeit ber Jabre 1813, 1814, 1815 und von 1819 bis 1840 bie Rebe gemefen.

Der britte Theil enthalt:

1. Ginige Unmertungen gur Sandertunde bes Broteftantismus

und ju Friedrich von Schlegel's Geschichte ber alten und neuen Literatur, 1828.

Diefe Anmertungen find bereits fruber gewurdigt worben.

- 2. Die Frage über die Rieberlande und die Rheinlande. 1831.
- 3. Belgien und mas baran hangt. 1834.
- 4. Das Turnmefen nebft einem Unbang, 1842.

Auch über biefe brei Schriften haben wir in bem Borbergebenben referirt.

Laffet euch nicht verführen ober bie Beltliteratur. 1842.
 (30 Seiten).

Gin Streisjug ogen Goethe's Anfaden aber Weltiteratur, beonders aber eine Warnungsfeimme gegen das junge Deutschand,
das von dem Franzosen heil etwartet. Arnot wehrt ich dagegen,
daß won dem Franzosen heil etwartet. Arnot wehrt ich dagegen,
daß man uns Deutsche in ein Allerweitevolft verwandeln will. Seine
kehre ift: Ze webr ein Bolf jenem beiligen Geleb der Renschlichfeit und Gettlichteit seines Gelchechts gehorcht: von jedem andern
Bolf jegliches Gele und Geneinmenschliche mit Freuden aufzunehmen
mb sich anzuginen, desto eistjere und seiter das dassienige zu bewahren, in welchem als in seinem gottgegebenen und gottgebornen Gigenthimlichen der Kerne siener Kraft und Tugend tub.
Darum: "Spitzet euch und seit, zu euren Augen und Ohrent"

6. G. M. Reimer. 1842. (12 Seiten).

Die Stelle, die ein guter Menich betrat, Ift heitig, noch nach hundert Jahren Mingt Sein Wort und feine That dem Entel wieder. Geetbe.

Aurge, aber möcktig ergressenbe Worte über das Leben und Birten bes berühmten und besamten Buchfandlers in Berlin, ber 1776 in Gerifsmalb geboren, 1800 Buchfandlers in Berlin geworben, in den Freiheitstriegen Gelchaft, Weib und ein halb Dutjend Kinder versalfen, um für sein Baterland und seinen Konig den Des zu jufteren; eine Freude der Manner, ein Muster der Bucht des Glaubens und der hoffnung auf den Gott der Schlächen, ein eine sichtsbouler, seinsigner, uneigennöhiger Mann, gesiedt als Mend, dacht eine Aufgeber als Weitge, ein glädlicher Jamilienvater, vertlagt als Demagoge, aber unversehrt aus der Knifage berauß

gekommen - endlich ein tapferer Preuße aber auch burch und burch ein Deutscher - gestorben in voller Mannestraft 1842.

7. Tallegrand. 1842. (38 Geiten).

8. Gneisenau. Geschrieben in Raffau im Sommer 1843. (38 Seiten).

Der Zwed biefer Mittheilung find nur Erinnerungen von Gneifenau's außerm menichlichen Dafein.

3d habe ihn, sagt Arnbt, 1813, 1815, 1816 und 1817 oft gesehen und gesprochen; im Gerbst 1828 hatte ich ihn in Berlin sehen tonnen, aber ich war ein halbgeachteter und wurde beobachtet.

Gneisenau war 1759 ober 1760 geboren 38), Sohn eines östreidischen Berbeofficiers; besuchte in Erjurt die Schule, und 30g als Schabntich nach Amerika. Nach seiner Burudtunst wurde er Sauptmann in Schleien. Scharnbort erkannte in ihm einen bervorragenden Mann, und so wurde er Commandant in Colberg, und machte sich bier durch die tahperste Bertheitigung berühmt. Als ich ihn 1812 in Berlin sennen sernte, war er Oberst und gleicham so etwas von einem Stagtse und Ministerialrath. Mit dem Staatskanzler Jadrebmerg wurde sich nich 1811 und einen allgemeinen preußischen und beutschen Ausstand, aber Preußen mußte mit Rapoleon gegen Ausstand geben.

Darauf ging Gneisenau burch Russand nach London, theils weil Rapoleon es verlangte, und theils weil Garbenberg bes ungertimen und tühnen Mannes los sein wollte und mußte. Rach seiner Jutüdlunft aus England follte er die ruffichebeutsche Legion besehigen, aber er wurde Generalmajor bei Blacker und nachm nach bem Tode Scharmhoft's bessen lettle als Jaupt bes Blucker'ichen Generalstabes ein.

Bahrend des Wossenstüllanwes mit Napoleon übte er sanzig iss sechszigtausend Mann Landwehr in Schleine ein. Diese Junglinge haben unter Blücher und Gneisenau die herrlüchten Siege an der Nahdach, dei Wartdurg und Leipzig mit ersochten. In den Jahren 1813—1815 war er immer an Blücherd Seite, mit Schwert, Feder, Mund und Geist gleich rütig.

Spater wurde er Generalseldmarschall. Gegen ben Polenausftand wurde ein Kriegs, und Bostcorbon gebildet und Gneisenau ftarb an ber Cholera.

Ber ihn in gludlichen Augenbliden fab, mußte ausrufen: Sieb, bier ift einmal ein gang wohlgeborner barmonifder Renfc.

Aus fich felbt hatte er fich die Bildung eines eblen Mannes errungen. Er ware, lagt Arndt, einer ber glängendften Redner geweien, wenn wir ein Parlament gehabt hätten. In Nebe um dechrigteich gewandt, blipend und funkelnd von Wis und Luft im Gespräch, war er in Gefellschaft boch ber bescheibenfte, liebenswurdighe Mann, von jedem Spott, Hohn und Uedermuth der seiesste, der lieber hören als lehren, sieber unterrichtet werden als unterrichten wollte.

Ber feine feineren und zarten Triebe tengen fernen wollte, mußte ihn als Gatte (feine Frau mar eine von Kottwis), als Bater unter ben Kindern und als Freund unter den Freunden gesehen haben. Bon bem Seinigen batte er bem Staate geopfert, in fremben Ländern fich nicht wie bie Soults und Maffenas gethan, bereichert, fern von jeber hoffart und habfucht, grofmultig, balfreich, freigebig, mäßig und besonbere von dem beicheiben bentend, was er geiban.

Biese meinten, er tonne Bluder allenfalls erjepen, ja er sei eigenstich der Bluder. Ein Freund, General von faller, bate mit erjäst, daß, als sie über Bluders Eury und Jul in der Schlacht bei Ligny mit und unter dem Pserde sprachen und wie es geworden sein wärde, wenn der Jeldmarschall nicht wiedergesommen und wiedereischienen matre, und hüsser alsdann gesagt habe: da hätten wir Sie ja gehabt, Gneisenau Schweigen deutend ihn bescheiben unterbrochen: Glauben Sie benn, daß einer von uns den Alleu im her briden: Glauben Sie benn, daß einer von uns den Alleu im her ditte ersehen könne? Sein Borwarts! bligt in seinen Augen und ist in die gergen unsperer Soldaten eingeschieben.

9. Gin paar beutsche Rotabene. 1844. (46 Seiten).

Die Notabene enthalten politifche Gebanten aus bem Jahre 1844. Bir entnehmen baraus einige Stellen:

Es ist eine beutscheste Rothwendigkeit, daß unsere entsrembeten Norbseefusten mit ihren Strömen einst wieder ganz beutsch sein musen. Deutschland muß die Schweizer als Glied bes aroken beutschen.

Bunbes aufzunehmen trachten.

Die Belgier ruhmen fich von den Deutschen herzustammen. Belgien muß nicht walsch werben.

holland mußte fich ebenfalls voll an bas große, ftarte, machtige Deutschland anlehnen.

Die Lehre, die uralte Lehre ber Weisen und Guten, bleibt boch wohr: In ben gemöhnlichen mittleren Ingen, wie biese Welt und die menschliche Gebrechlichteit sie will und gibt, pilgere, wie bu nur tannst, fröhlich und wohlgemuth beinen Weg bin, aber vor bem Ernst Gottes spiele und flattere nicht mit Gautelgebilben.

Gottes und bes Geistes Berplitterung ift auch ber geistigen und leiblichen Rrafte Berwitterung.

Der große Grundsat auf bem Wiener Congresse lautet: Reine berrichenbe ausichließenbe Kirche mehr, sonbern freie Religionaubung und Beschirmung ber Gemeinen aller Bekenntniffe.

Jebes Zeitalter hat feine befondere Ueberschrift. Das unfrige muß Licht, Recht, Freiheit und Tapferteit auf feine gahne fchreiben.

10. Erinnerungen, Befichte, Befchichten. 1844. (75 Geiten.)

Die einleitenben Borte find humorftisch, und Arnbit daradferiftet fich jeloft darin bald als Ardumer, ber aber boch meistens ein macher Menich gewosen, der die offene Etrase ber Welt leicht gefunden und die offenen Schäden der Welt und best eigenen Serzens leicht geschen, babe; bald als ein Narr, der nicht bei jedem Quart ein wichtiges Gesicht halte.

Dann folgen fruhefte Erinnerungen ber Ainbheit, Die fich in feinen Traumen oft auf Die sellsamfte Beije wiederholen. Besonbers fpielt barin hinrich Biert eine große Rolle.

Rachbem er aber das Büchlein gebrudt in biefem Jahr von der Schönen Pringessin Magesone und dem Ritter Peter mit den Silbernen Schlüsseln gelesen, bis er jedes Wort darin auskvendig gewußt, sing er an mit seinen Brüdern selbs Geschätet zu treiben 22).

Run folgen die "Gefciichten" aus dem lieben alten, heidnischen, comantischen Berglauben: vom Rottsteuer, vom sogenannten Schlag des Bösen, von der Anschaung aus der Jerne, Wirtung aus meiter Jerne und Wirtung in weite Jerne, von Borzeichen, hererei, Jauberei, von Salz und Brob r. x.

11. Baul Bed. 1844. (21 Geiten).

Baul Bed war Budführer und Konnbobenregent in Understellen geiten gene bei Erinnerung an ihn beranlaft Undb ju einem turgen Lebenstiffe und ju einigen Erjählungen von ihm. Urnbt nennt ihn einen Schalt und Schelm, einen satprischen Schelm, der wöhl gelegentlich wipig, aber selten boshalt werben tonnte — turz, einen Beuerftein, aus bem bei dem leichtesen Schage Gunten fprühten, und ber per weichen felde, felbst nicht mit ber Araft begabt, Mannichaltiges und Beiches ju erzeugen, Mober zu gestigen Aussichgen und Zeugungen reigen.

Ueber ben gegenwartigen Stand bes Proteftantismus. 1844.
 (35 Seiten.)

Arnot nennt diefe Abhandlung ein Ding, beffen Geburt nicht Die rechte gludliche Stunde getroffen habe. Er hat findlich fur findlich fromme herzen schreiben wollen, aber gesteht, daß er das nicht mehr könne. Befonders hat er seinem Töckterlein, die ben Gesprächen über die entbrannten Sindel mit ben Ultramontanen im Baierlande- oft gugehört, eine kindlich driftliche Darftellung geben wollen, wie das Bicht des Christenthums und ber protestantischen Freiheit durch alles wuffle Getümmel und Gewirr der Gegenwart doch endlich siegerich durchbligen und als heil und Bomne oben schweben werde.

Es ift ihm biefer 3med nicht gelungen und bas Bruchftud ift ein gang anderes Ding geworben, als es urfprunglich werben follte.

Borab sieht bas Bort laternati b. h. vertiese bich, innere bich, innige bich. Nachem er über biese Gelbsvertiesung bei jagengumb ditern Menichen gesprochen, sommt er auf bie Resigion zu sprechen, bie nach ihm aus Selbsprettissung geboren ist, so wie auf bas "Bort," vessen besteumig Jesus Christius ausgesprochen, ba er Sticht, Gnabe und Liebe genamt bat. Bon biesem Borte wird nun erzählt, was aus ihm in ben verschiebenen Zeitaltern geworben eit, bis endlich Luther, ber beutsche Mann, nur vom Borte und ber Freiseit ber Kinder Gottes zu reben begann.

Wie fehr auch nun darob gescholten werbe, das Mort werbe feinen Sieg in der Weltgesichtete fort und sort seiern. Für Alle gilt es nun, sich in das Wort des Apostels zu vertiesen: "Gerr, wohln sollen wir geben? du halt Worte des ewigen Cebens."

Rachdem nun Arnbt noch Einiges über die Lehre vom Sunbenfall und von Buße und Gnade, so wie vom Mpsterium im beil. Abendmahl gerebet, sorbert er seine Leser auf: mit bem göttlichen Worte sieds jum Kamps des Wortes gertüftet zu sein, das trop Jesuiten und Ultramontanen seinen Sonnenfug vollenden werbe.

 Noch ein Bort für unfere große Ceffentlichfeit, vorzüglich in Beziehung auf die Preffe und den Bundestag. 1844.

Arnbt bespricht bier bie Tagespreffe und ben Bunbestag aus ber Anfdauungsweife bes Jahres 1844. Er verlangt: Ceffentlicht eit und gerade Gerechtigteit in allen unfern Dingen, freie Breffe, freie Berhanblungen bes Bunbestages, freies Muspprechen umferer Schmergen und Freuben vor gang Europa, wie bie andern großen

Boller es thun burfen, freien offenen Mund unferer Landtage, Reichstage und Gerichte.

Und siehe, das Alles hat Arnbt 1848 mit erlebt, sogar die Ausbeung des Gundelskages, und er feldst hat im beutschen Pariament zu Kranksurt seine Stimme erheben, und die beutsche Kaisertrone dem Könige von Breußen überbringen tönnen. Aber, aberl wie sind wir wieder, um in Arnbt's Worten zu redenn, zin das Halbe gerathen und bei dem Halben sehen geblieben. Troh alledem bricht Recht das Gisen und an der Gerechtigkeit zerbricht alles Gisen."

Der vierte Theil entbalt:

1. Soffnungerebe bom Jahre 1810.

Die hessungsrebe vom Jahre 1810, bie am Geburtstage bes Konigs von Schweben im Namen bes alabemischen Senats ber Univerlität Greissund gehalten werben sollte, aber aus politischen ze. Rüdsichten nicht gehalten wurde, ift nicht allein 1847, sondern noch beute (1864) eine hostlichen Jammer nicht becaus, wenngleich ber Kern und keinem politischen Jammer nicht becaus, wenngleich ber Kern und Kein ber Hoffmung in und lett: nämlich Geift, Wissenschaft, Ibealismus und Begeisterungsfähigteit.

 Die Berfönlichfeit ober bas Geprage bes Bolts, was man wohl Charatter zu nennen psiegt. Borzüglich in Beziehung auf bas beutsche Bolt. 1847.

Bir heben aus biefem Auffat ein paar Stellen heraus, vie fo recht in unfere gegenwartige politische Ersabrung einschneiben:

Bir muffen, fagt Arnbt, unfer Meer, unfern Theil bes gottgegebenen Baffers haben; wir muffen uns auf unfern Baffern wehr: haft machen.

Wir mussen auf unsern Meeren wenigstens so rüstig und mächtig werben, daß wir uns gegen Seemächte zweiter Ordnung wie Frantreich, Russand, Standinavien (mit welchem wir aber immer Bündniß und nimmer Krieg haben sollen), vertheibigen und das Unseige daheim und in der Frembe beschützen sonnen.

Die Herrschaft bes Menschen auf Erben wird von jeher durch Erbe und Wasser bezeichnet. Der persische Großtonig muthete ben Griechen die Uebergabe ihres Landes einst durch Uebersendung von Bahrzeichen ber Erde und bes Massers zu. Getilde, ein bischen Erde bat ber beutsche Bensch noch unter ben Jüßen; mit Jeuer, Zust und Wind kann und dars er spielen, und pielt, voie ihn die Jewenden beschulbigen, zu viel damit — aber o das Basser! Und doch, er ist der rechte Rensch diese Gementd, er ist zu einem vollen Stata geborn; er ist ein Wassermann!

Alles, mas germanischen, gothischen Stammes ift, fo wie es bas Deer erblidt, reift fich mit allen febnfuchtgeschwefften Gegeln ber Seele in Die Beltweite binaus. Es gibt Boller, Die gleichfam an bem Erbfloß festgetlebt find, Salbmeniden, mochte man fagen, aus welchen nichts Großes werben tann, Die eben megen ihrer trodenen Salbheit, baß fie por bem erften Glement ein Grauen haben, untergegangen find. Schauen wir nur nach Bolen und 3rland - fein Bole, fein Arlander mirb freiwillig Schiffer. Bir maren volle Manner, wir maren auch ftarte Manner, als wir unfere Ruften und Fluffe noch hatten, als bie Flotten von Brugge, Untwerpen, Lubed und Dangig ihre Meere beberrichten. Leben, wenn unfere Dit: und Rorbfee uns beutich aufgeschloffen maren, wenn wir mit ben Rriegeschiffen beutider Rlaggen frei und froblich in Die weite Welt bingusmimpeln und fortfaufen tonnten. Glaubt nur, folde Luft und folder Duth wirft bis in bas innerfte Bolt gurud; foldes bat einft von Brugge, Lubed, Stralfund bis Mugeburg, Rurnberg, Erfurt, Brag jurud gemirtt, und bie Rraft, Ruftigfeit und Entichloffenbeit bes Geemanns ift weiland in Die beutiden Seelen burd alle Abern bes Reiche bingeftromt und bat auch bie Befichter ber Manner mit bem Geprage bes Duthes gegeichnet. Bebente man nur, marum ber Schwebe, ber Sollanber, ber Englander ein fo gewaltiger Menich ber Rraft gemefen ift und noch ift, warum er bas glangenbe Siegel ber Entichloffenbeit und bes Gelbitbewuftfeins auf ber Stirn tragt. Er ift ja ein Denfc unferer Art, unfer abnlicher Bruber und Better; ein Gothe, Friefe, Sachfe, er ift mabrlich burch feine Anlagen fein anderer, fein befferer Dann als alle wir Deutsche, aber ibm ift voller Befit und volle Thatigfeit biefer Erbenwelt gegeben, und bas bebeutet etwas Großes, mas uns anbern autentheils abgeidnitten und verfummert ift.

3. Solland und bie Sollanber. 1847.

Unter biefet Ueberschrift hat und Arnbt in Bezug auf bas Bert von Groen van Brinfterer: "Handbuch ber Geschichte bes Baterlandes" bie hocht interessante Geschichte hollands von altester Zeit bis zum Jahre 1795 vorgesubet.

4. Antlage einer Majestatsbeleibigung des großen dänischen Boltes aus dem Jahre 1845. (Besonders abgedrudt. Leifzig. Weidmannische Buchhandlung. 1851.) .

3m Jahre 1845 veröffentlicht Arnbt bie 1844—45 gegen ibn erhobene Antlage einer Majestätsbeseibigung bes danischen Bolts. Arnbt hatte sich nömlich auf ungenannte und unbelannte Zuschriften techt schare fich iber bie danischen Unbille ausgesprochen, und wurde in Bolge bessen von der banischen Regierung bei der preußischen angestlagt: in ausschieben Wichtlich aufrührische Rationalität auf die empörendste und böswilligste Weise verungsimpft zu haben.

Es erinnert biefe Rlage an bie ber herren von Graubunbten gegen Schiller, wegen einer Stelle in feinen Raubern, bie ihr Bolt verlest hatte.

5. Standinavien, Deutschlands Bermandter und Rachbar. 1851.

In turgen Umriffen gibt bier Arnbt eine Zeichnung von ben Banberungen ber germanischen Boller, schilbert ben Sagentreis Stanvinaviens, ergählt versen Beschichte und entwirft bann ein Bild von Boll und Land.

Es lebt sich lustig-poetisch, phantaltisch und auch driftliche utherisch ganz bubich bei bem Standinaven; er ist ein bem Deutschen abnitider, für geitige, wissenschließe und tinssterische Santvickelungen geborner und begabter Mensch; er ist aus allen geistigen Lebensbahren bes böbern Gebiets von Bildung, Runst und Wilfeligen sich in dem Magie seines Mindinges gang anderes fortgeschitten, als ber große weitverbreitete slawonische Bölterstamm, er hat in Kunst und Wissenschließen unschen Sannen Limme, Bergelius, Dereich, Bellmann, Franzim, Tegner, Thorwaldsen, Emalb, Delenschläger z. 22. In dem Gemeinen, Gewöhnlichen bes Lebens, wie es alle

Tage auf ben Straßen umbergest ober in ben Beschässen bes Haufe wardelt, ist er bem Deutschen doch sehr abmisch, in-einer gewissen Gutmüthigkeit umd Laugmüthigkeit, in einer freundlichen, heitern Ruebigkeit, so baß ihm bas Wort Aubigkeit (Nolighet) sogar ben Begriff aller Freuben und jedes Bergnügens in sich traße. Trußbin und ein gewisse dumpfes und shosteltriges Wesen, woram so viele ber Unstragen trauten, hat er wenig und trägt — was er wohl seinem bellen Sonnensimmel verdantt — albertich ein mehr belteres und gelickes Gepräge als der beutsche Wenfich.

6. Rest und weiland und von ftarten Dannern, 1854.

Un die Unterhaltung Urmbi's mit einem Schweden über die damalige Belagerung von Sebastopol und beren Josgen ze. tnupft Urnbt einzelne Geschichten von starten Mannern, und zwar werben solgende brei hervorgehoben:

- a. Der Oberft Gunther aus Sachsen, welcher unter Carl XII. biente.
- b. Der tapfere Bommer: Major Rienfirchen.
- c. Der machtige Rimrod Oberft Ruilenftierna.

Unmertung. Wenngleich Nummer vier, sunf und sechs nach bem Jahre 1848 geschrieben find, so haben wir dieselben bier nicht gern aus bem Berbanbe trennen wollen.

7. Grundgeset ber Natur nebft einer Jugabe. Leipgig, Beibmann'iche Buchbandlung. 1846. 403 Seiten.

Der Juhalt besteht zuerft aus der Schrift: Grundgeseh der Autr, oder ber wahre Geist ibrer Gebese, zu seber Zeit überschen ober verkannt. Bon Diberot. Dann solgen der Budaren: 1) Mügemeine einseitende und erkäuternde Betrachtungen und Bemerkungen auß Diberot's Zeit. 2) Betrachtungen und Bemerkungen auß den bier des Buch. 3) Nachgebanken und Nachbetrachtungen auß der Zeit.

In I erörtert Arnot im Allgemeinen ben Juftand ber Sitten und ben Gang der Geister und ihrer Strebung und Bildung vorphglich in Bziechung auf die Sitten, sowie auf die Gesellschaft und Regterung zur Zeit Diberot's, und wirft dann einige leichte Winte bin über die Manner, welche nehft vielen Andern das Alte veraltet voor untauglich zeigen und für neue Gedanken, Ansichten und Entwärfe in Hinsch auf Geschlichaft und Etaat neue Bahnen weisen ober brechen sollten. Diese Manner sind Montesquieu, Boltaire, Diberot, d'Alembert, Kousseau, Arnet nenn Montesquieu einen rechten, etzensseinen Mann, der auf das Berrottete und Berdorbenzeigt, aber auch auf die unvergänglichen sittlichen Grundlichren hinweilet.

Boltaire ift ihm ber achte Malfchicangole, von bem Friedrich ber Große gesogt bat: Wenn Boltaire nicht ein so außerordentliches und geltliches Genie ware, so hätte er hundertmal verdient, von mir gedängt zu werben.

In Diberet erfennt Arnbt ben Deutsch-Frangofen, ber mit ben Bolten feines Boltes ben gangen beillofen Jammer bes Beitalters und ber Rleinen und Riebrigen im Canbe erblidte, und nach bestem Bermögen Wahrheit und Menschildteit zu forbern suche

D'Alembert war fein vorzüglichster Gelfer, belannt als leuche tenbes mathematisches Genie.

Rouffeau, den berühmten Genfer, nennt er ein glangende Ungebuer, der nicht allein die Gebrechen, sondern auch die Laster der Gesellschaft theilte; aber Arndt sagt auch von ibm: wer hat die Liebenswürdigseit der Uniculd, wer hat die Annunth der Ginfalt, die Hobeit der Menschlichteit, die Herrlichteit der Gerechtigteit und Freibeit mit Rouffeau's Plinst zu malen verstanden?

In Il pricht sich Arnot im Allgemeinen über das Buch von Dibero aus, und beleuchtet dann einzelne Stellen aus bemselten. Wenn man, sagt Arnoti, im ersten Anlauf der Bahn des Buches solgt, so muß man wider Willen mit, denn wie ein Nathematiker schreitet er von Sas zu Sas sort. Stellt man aber die Ordnung der Sähe etwas anders, so werben die Grundlagen und Säulen seines Baues sehr wassig der man seut fich doch über sein menschen gewichtliches und liebendes Gemüth.

Arnbt beleuchtet nun namentlich bas Rapitel vom Sigenthum, von welchem Diverot fagt, bag, wer ben erften Gebanten bes Son-

bereigenthums gehabt, bamit ben erften Gebanten bes Berberbens ber Denfcheit gefest habe.

Auf die sortgebende Betracktung über Eigenthum z. folgt nun biere die gemeinsamen Arbeiten Aller und ihre Ersolge und Frückte, an welche sich das eiche Kapitel von der Che und der Erzischung der Kinder amsoließt.

Soluß: die Diderol'ice und abnliche Gleichbeit und Menichlickleit ist nicht die Gleichbeit und Gerechtigleit, welche Gott gewollt und also besohlen bat, sondern sie ist Anechtschaft und Ungerechtigleit.

In III wirst Armbt einen Blid auf die französische Revolution, von welcher er sagt, baß sie zur weiteren Berberrlichung des beriftentheums gedient habe. Es galt viel ausjurdumen, und ben Franzosen ist dies Aufzaumung in die Hafratumung in die Sande gefallen. In Josephiefer Anlastrophe kann das menschliche Gescheckt freier umd tilbner in ben neuen Justand und in die neue Zeit dinein schreiten. Aber die Ertasen und Wege der neuen Zeit sind noch nicht gesunden, geebnet und erleuchtet; es will dies erst gelernt werden. Der Weg wird fich aber sicher sinder numd bie neue Staatenbildung wird menschlicher und erechter werden, als der Staat von 1770 war.

Run folgen mancherlei Betrachtungen, namentlich über die Lehre vom Grunde und Ursprung alles Staats, woran sich die bekannte Jormel von Gottes Gnaben und vom leibenden Gehorfam hängt; über daß sogenannte historische Recht, die Entwicklung der Böller durch von Gott besondern Bevorzuste und bevorrechtete Geschlechter.

An die Legtern ichließt Arnbt eine Betrachtung unferer preußisichen Provinzialstande, ju benen aber bas Band tommen muffe, bas bie verschiebenen Provinzen einige.

Dann fpricht fich Arnbt über bie laut geworbenen Gefahren aus, die in ber Zeit von 1630 bis 1840 ic. liegen follten, und benen er die brei Ueberschieftiften gibt: die Kämpfe und Zerwürfnisse in ber Rirde; bie verückten Lebren vom Staat und von Regierung; die Armen ober ber große Haufe, ben man Proletarier nennt.

Den Schluß bilden Arnbt's Anfichten über bie Majorate. Die Grundansicht Arnbt's ift: Die Schifte ber Landguter und zwar die fleinen und mittleren (zwischen breißig und funfzig und zweihundert

Rergen Land-Befip) durch eine eigenthümliche Ginrichtung, burch eine leichte und gleiche Ginrichtung auf immer in bauerlichen Sanden gu erhalten. 3hm ift es um einen tuchtigen und tapfern bauerlichen Mittelftand zu thun.

Den Bauern nennt er feiner Ratur nach einen ftillen ariftotratischen Menschen.

8. Rothgedrungener Bericht aus feinem Leben und aus und mit Urtunden ber demagogifchen und antidemagogifchen Umtriebe. 2 Theile Leipzig. Meimanniche Buchdandung. 1847.

Der gange bemagogische hanbel, sagt Arnbt in feinem Bormorte, ift ein Biertelgabfundert in Sinfict feiner Bebeutung genug burchgebroschen, und also abgebroschen. Mus vielen gewechselten Parieren wolle er nur Einiges geben, seine damalige Stellung und Stimmung besonbers Bezeichnenbes.

Wir mussen es Arndt Dant wissen, daß er uns den "Hanbel" offen dargelegt hat.

Den Ansang viese nolgedrungenen Berichts biben die Beiefe, gewechselt zwischen den höchsten Behörten und Annbt. Aus denselben titt und die Reddickstel und Einheit den Arnbt's Charatter und seinem politischen handeln offen entgegen, und er erbietet sich, durch Gott und burch die Badpietei feine Sache gegen alle Bolizei der Belt zu erwinnen, wenn man ihn vor Gesträft stelle.

In bem Briefe an ben Konig bittet er, fich bewußt, bag bie Ronigliche Gemissenhastigteit getäuscht worden fei, um nichts ander res, als um ben Schut ber Königlichen Gerechtigkeit.

Besonders manntid und tapler find die Singaben an ben Staatstangter vom 9. Mai 1820 und vom 6. October 1821; und wenn er in der eriften sagt, daß das Unglad erhaden und fart mache, und Jedem, der sich nicht gang elendig und verwerflich sable, sien Ritterspormen anischause, so spridt er dies gewiß aus höchst eigener Erichtung beraus.

In bem zweiten Attenstude an ben Staatstangler weift Arnbt nach, baß bei ber Beije, wie gegen ihn versahren werbe, es endlich gar nicht mehr in bes Kanglers Macht stehe, ihn (A.) gegen tunf-

tiges Unrecht zu vertheibigen. Denn, fagt Arnbt, Bieles von bem Beidebenen und Erlittenen wirft nothwendig fort und bemabrt in ber Tiefe feiner Bebeutung bie Babrbeit bes alten Spruces: bas Beidebene tann fein Gott anbern. Bare bas nicht fo innerlichft mabr, fo fonnte ber Denich mit feiner Gunbe und mit feinem Unrecht bier auf Erben leicht abtommen. Aber bas Gittliche und Beiftige und bie Digbandlung und Rrantung bes Sittlichen und Geiftigen find ber Ratur, baß fie bienieben nie wieber gang enticabigt und abgefühnt merben tonnen, wie bas Leibliche und wie leibliches Bobl und leiblicher Befit. Diefe Babrbeit weift nun Arnbt an brei Beifpielen in feiner Cache nach: 1) an ber öffentlichen Chren: fcanbung in ber R. Br. Staatszeitung; 2) an ber Gufpenfion von feinem Amte und an bem Gerebe und ben Geruchten und Berlaum: bungen über die Brunde und Beranlaffung berfelben; 3) an feinem fittlichen und geiftigen Gein,

3ch hobe, idreibit Arnbt 1822 an ben Staatsminifter, Berfolgungen und Berfufte erfitten, und pmar auf die widerrechtlichste und graujamfte Beife, bie feines Sterblichen Racht mehr verguten kann; von diesen ben ichwerften Berfust, ben Berfust ber Zeit. Drei Jahre jund aus meinem Leben wie ausgestrichen, drei Jahre habe ich nichte Anderes finn, benten und höhzifen fomen als in beifer Sache und für biese Sache. Es ift gleich, als hatte ich in dieser Zeit in Retten und Banden in einem Arcter geselfen ohne Besit bes geringsten Sollsmittles meiner Studien.

Rach einem Streisjuge gegen Ueberschriften ber R. Br. Staatsgeitung beginnt Urnbt seine Erlauterung und Berständigung über die Acta Generalia.

Um nun die Anslage auf demagogische Umtriebe, flaatsgefährliche Umtriebe und Berbindungen zu begründen, wurden 1) Arndt's Bortefungen (Gnimatie), 2) Briefe und Lagebuch, 3) Arndt's politische Schristen zum Grunde gelegt.

Arnbt wünscht, in Bezug auf die Erfte, daß recht viele solcher handschiftliden Bortelungen zum Beibbr gezogen würden, denn ber Awed berselben fei gewesen: die Jugend im vollen, strengen stätigen Enft über die Zeit und ihre Bildung und ihr Streben zu verftanbigen und zu bem Ernft und ber Ruhe ber ftillen Tugend und Mannlichfeit hinzuseiten.

Das Berhör aber diese philosophischen und historischen Gegenskände ward in der langweiligsten Langweiligten Langweiligten bennement wundern und nicht, wein Arndt sogt, daß er, um die Folter der Berhöre nicht zu verdoppeln, ja zu verdreisachen, nicht alles hätte erörtern und beantworten wolsen.

In Bezug auf die Briefe bemerkt Arndt, daß er oft bei benjenigen, die an ibn gerichtet gewesen, die Frage batte beantworten follen, wie benn die großen, treffichen Manner bazu getommen seien, ibn so febr zu lieben und zu loben.

Sbenso wenig hatte man aus diesen Briefen, wie auch in den seinigen, etwas Geheimes, Berbotenes, Jweideutiges gefunden, und man habe fich auch ber Ansührungen von Stellen aus seinen Briefen enthalten, um darauf die grausamen Berlaumdungen und Anschwärzumgen zu bauen.

Interessant find die Fragestellungen von Seiten feines Richters gewesen. Urndt theilt davon einige Proben in Bezug auf seine Briefe mit.

Rommt ein Gruß an Freunde vor, ist von einer Inlage ober einem Makeichen die Riede, die besorgt werden sollen; so lauteten die Fragen: Wer denn besonders habe gegrüßt werden sollen? und was das den für Inlagen und Baleichen gewosen seien?

(Man bente, die Fragen bezogen fich auf Briefe die vor zehn bis dreizehn Jahren geschrieben waren.)

In einem Briefe an Reimer, Bucher und Manuscripte betreffenb, tommen bie Sage vor:

"Run -folift Du mir melben, hieber unter ber gegebenen Abreffe, wer Dein Druder fein wird in Letpig, Besson von einem andern Dret jenseits ber Elbe, bamit ich es bahin liefern kann. Denn, wenn wir Land gewinnen, schieß ich von bier sogleich hin."

Wie bin ich, sagt Arnbt, über bies Bottlein schiegen mehrmals gequalt worben. Man witterte einen mystischen Ginn barin. 3ch antwortete endlich in Ungebuld: Hätte ich einen von Reichenbach (Arnbt schieb aus Reichenbach) bis Leipzig tragendem Schus gebabt, ich ware allein mit Rapoleon fertig geworben. Man wollte bas aber nicht zu Prototoll nehmen.

In einem Briefe ftanb :

Das ift uber meine Spbare.

Bape (ber Untersuchungerichter) ju feinem Behulfen Dambad:

Sphare? was ift bas? Dambach: Ich glaube Sphare heißt auf griechisch Ball.

Bape: Ball? über meinen Ball, was foll bas beißen?

In einem Briefe an Reimer (1815) fteht die Stelle: "Das obilitische Leben macht einen zuweilen wußt, weil die Dinge im Grofen etwas wift gestellt sind. Doch ist mir sur die Deutschen nicht bange; sie wissen nun wie ein Simson das Geheimnis übere Stärte und schlagen allenfalls mit Cfelstinnbaden todt, die teine Löwen sind."

Gefragt: welche die Lowen feien, die ebenfalls mit Gelstinnbaden tobtgeschlagen werben sollten? — Geantwortet: Naturlich die Franzosen, weil die ja auch in allen vorbergebenden Briefen als die immer gesabrlichen und hinterlistigften geinde der Teutschen bezeichnet feien.

In ben erften Bochen, sagte Ainbt, gerieth ich oft burch biefe philologischen und etymologischen Deutungen in Sarnifc; enblich mertte ich mir ben Spruch meines Grafen Gefler: Gin bernunftiger Menich foll fich nicht ärgern.

Bezüglich der Briefe, die auf Jugendverführung lauteten, ruft Urndt aus: Roch mehr bergleichen; bamit auch die letten Berfuche meiner Gegner in Richts gerrinnen muffen.

Wegen der Beschulbigung von verbotenen Berbindungen und gebenen Bündelien bedars es teiner Antschulbung. Wenn alle Bolizien und alle hohen und außerordentlichen Commissionen in der Wet alle Kisten und Kasten und Expergen der Menschen bin und ber mit Handen und Fragen burdwuhsen und burchtasten, sie were den — ich bin es gewiß, teinen einzigen gultigen Zeugen gegen mich auftreiben.

Arnbt theilt bie Briefe in "Befchlagene" und "Unbeschlagene" ein. Sie bilben ben zweiten Theil bes Rothgebrungenen Berichte.

Er will durch die Herausgabe zeigen, mit welcherlei Menschen er gelebt, und wie er mit ihnen gelebt habe, und so ergibt sich, daß, wie er serner sagte, ich bier gleichsam mein zigenes Lob bruden lasse. Si jal aber muß ich nicht? Ich den man weiland vor seinem Könige und vor allem Bolf schändlich machen wollte, muß ich nothsgedrungen mich nicht endich nach vor allem Bolf hinsellen? Und wenn es num über manche Sprünge, Cinfalle, Scherze, Thorfeiten des Alten den jedacht bat, wird das Bolf nicht gulest doch meinen, daß wer so viele herrliche und gute Menschen siehen den den der bereiche und das Wettauen der Berken, Chessen der Sprünges der der Berken. Geesten und Lapseichen in deutschen Betatelande besessen das der Schen der Karr sein Schellen und Lapseichen in deutschen Bestelande besessen des der Schen des Nacr sein Schellen unde Lapseichen von der Nacr sein konnte?

Die Briefe find: von Reimer, von Schleiermacher, bem Grafen Geffer, vom Minister v. Stein, von v. Gneisenau, von niebubr, von v. Schon, von v. Schole, von v. Sinde, vom Staatskath Körner, vom Grafen Schwerin, von ver Grafin Dohna, von der her jervagin von Waltemberg, vom Minister Cichporn, von Nicolovius, vom Freiherru bon Baden, von Justus Gruner 1c.

Aus ben politischen Drudsbritten, welche jum Berhör gegogen worben find, gibt Arnbt in dem oben angeschrten Berte selbs Auszuga. Sie sind bestimmt, den vollen Umris seines litearischen Lebens und seiner schriftellerischen Wirfamiteit zu zeichnen, umd damit ber Areis einigermacher vollständig geschoffen mirbe, bat er auch die dazu gehörigen und ergänzenden Schriften und handschriften der Zeitordung nach mit eingereist. Wir erfalten deburch ein vollfändige Eerzeichnis seine 38 Schriften vom Jache 1803 bis 1818.

Den Besammtinhalt ber Ausguge bezeichnet Urndt in folgender Beise:

a) Anficht bes Zeitaltecs — Die biefe Zeit geboren ift aus ber Bergangenbeit und wie sie bimüberipielt und hinderneile Bultuffe — Ihr Gutes und ihr Schlimmes, ihre Statte und ihre Schwäde — Ihre überfliegende Gestigteit in allen verschie bensten und mannigslatigien Beziebungen gezigt, in ihren Wirtungen und ben Staat und auf ben Menschen und auf die merkwärdigsten Entwickleitungen und Ericheinungen unserer Tage — Dah die häufig

shertriebene, mohlofe und verworrene Zeit nur durch das gebeilt und wiederhergeftellt werben tann, mas fie geschwäckt und verrückt bat ; daß sie nur durch Geift und geitige Hochberigstelt weiter geschoret, erhalten und beherricht werben tann; und daß, wer sie durch das Antgegengefeste zu balten und zu sägesn meint, nicht ibr Herr bleibt, sondern leicht is Ruecht werben tann.

- b) 3been von Staat, Gefetgebung und Berfaffung.
- c) Bas mahre Politit und ihr hoher ibealischer Ginn ift. Maß politischen Berstandes und politischer Gerechtigkeit.
- d) Die Frangesen und des Frangesiche, stangbilde Art und Charatter — Frangsbildes Uebergewicht und herrschaft des Ballschums feit drittehalb bundert Jahren über Europa wober? — Frangsbilde Revolution, ihre Ursachen und ihre Folgen — Unglad der wällschen Trziehung und Bildung für die Europäer, besonders für die Europäer, besonders für die Europäer, in ihren gebildeten und höheren Cassen.
- e) Die Deutschen und das Deutsche Deutsche Art, Charalter, Sprache, Leben, Bertoffung in verschiedene und ber gegenwärtigen Zeit Deutsche Biesseistliet und Meteleibeit,
  woher wieder vieletei und allerlei Schuchflichtet, die der Deutsche
  als Mensch und als Burger offenbart hat Des Deutsche noch und tiefe, aber auch siene halbe und zerfliesende Zbealität: die
  Deutschen vertieren über dem Euchen des himmels oft die Grde.
- f) Ueber Deutschlands, Breugens u. f. w. Stellung ju ben übrigen Bollern und Reichen Europas: ich glaube, Bahres und Berftandiges genug.
- g) Rapeleens Ericheinung in ber Zeit. Ich meine, fein Bilb it von Anfang bis ju Ente richtig von mir gefaßt und gezichnet. Frühes himmeifen auf feine politifde Mittelmisigfeit bei feltenster foldatifder Gebigemheit: ein Marius, aus welchem nie ein Gulla werben tonnte. Michiges Borberfeben und Borberlagen seines Jalles und ber Urladen besielben.
- h) Wie Preußen burch geistigen Muth und burch Forberung bes Geistes und bes geistigen Lichts geworben ift, was es ist; wie es fich burch geistigen Stofs und hochsium wieder erhoben hat; und

wie es allein groß fein und bleiben tann durch das, wodurch es groß geworden ift.

i) Beruf ber Schristfteller und Gelehrten in der Zeit; welcher Kamp mit den Wösen ober Berrachten allen Rolichen und Geschebten vorliegt; welche Stitrme und Geschen in dem Zeitalter für den Einzelnen, wie sir das Gauge da ift.

Da wir über diese 38 Schristen ben Jahresjahlen nach bereits referirt haben (mit Ausnahme der Annuscripte), so wollen wir hier nach bemerten, daß Arnat selbst über den Insalt berselben mehr ober wemiger Auszage gibt, und hin und wieder Fragen mittheilt, die er dem Untersuchungsdommissan menworten mußte.

## XXX.

~~~~

# Ein gutes altes deutsches Gewissen im Jahre 1848 und 1849.

Denich, hier auf Erben erreichft bu fein Biel."

Wenige Tage nach ber Berliner Barrifabennacht am 18. Mary 1848 ethielt Arndt einen Befud von seinem Freunde, bem Brofesso Dr. H. Geger in Berlin, der ihm nach eigener Anschaung die Schreden der betreffenden Nacht schieden des ihre der betreffenden Nacht schieden ber betreffenden Nacht schieden ber Beglichteit verweilten, der einige Augenblicke im Gespräche bei der Wassichteit verweilten, das eine anarchische Kalastrophe sir gang Deutschald de bevorstehen bas eine anarchische Kalastrophe für gang Deutschland bevorstehen Weiser ihnnte, unterbrach er sich plosifie in seiner kaltigen, getroften Weiser

"Rein!" rief er, "ber liebe Gott wird feine Deutschen nicht gang verlasse! Er wird es nicht jugeben, daß fie des Teufels werben! baran wollen wir festhalten, und in dem Bertrauen lagt und raben und banbeil!"

In biefem Glauben und in diefem Bertrauen wirfte nun Arnbt nicht allein durch feine Reden in Bonn, fondern auch durch die Schrift, damit "der fröhliche Glang der jugendlichen Morgentölie fich nicht in ein langes büsteres Ungewitter verduntese und verwandle."

Balb darauf brachte ihn das Jahr 1848 auf die Arena des großen bsseine Zebenst er werde in seiner Seimath und am Rhein in vier Begirten für das Barlament in Frantfurt gemäßt. Er nahm die Bahl auß dem eisernen Solingen an, und merkwürbiger Weis bewohnte er in Frantfurt die brei. Zimmer, in welchen er vor sun und beribig Jahren beinahe Ein Jahr als Rriegseinquartirung gewohnt hatte.

Im Barlament nahm er seinen Gib im rechten Gentrum. Schon in ber ersten Eisung, die sehr fürmisch war, bat Arnbt um's Webert. Es banbetle fich um die Geschästerdung. Durch den Rusi nach Albkimmung ward Arnbt am Sprechen gehindert, umb sah sich genötigte, die Rednerbühre zu verlassen. Da trat in der nächten sigung — am Rachmitage — Jaso Beneden aus Goln auf die Rednerbühre und herach : "Jeute Morgen ist ein Mann auf die Arbibare durche und hier gerie Arnbt. Ich glaube, wir sind ihm schuldig zu sagen, da wir indt gerungt baben, wer es gewesen. Es war der alte, greise Arnbt. Ich glaube, wir sind ihm schuldig zu sagen, da wir intidt gerungt haben, wer es gewesen. "Ann wurde mit ungeheurem Geurm verlangt, Arnbt solle die die Rednerbühre wieder betreten. Unter dem größten Beisal und Judeluf betrat Arnbt die Kedenschühre und prach:

Geschmeichell suble ich mich nicht, aber gerührt durch diese Anerkentung der Bertreter und Darsteller eines großen und ehrwückigen Boltes, in dessen Geschle und Gedechnisse ich wenigstens von Jugend an gelebt und gewirtt habe. Was der Einzelne verdient und gewirtt, ist eine Aleinziett; er gebt in der Million der Gedanfen und Geschle, in der gestigen Codeliedung eines großen Boltes so mit, wie ein Keines Teipfigen mit Ocean. Daß ich sier stehe, ein Arnbt wollte noch weiter reden, wurde aber durch stürmischen Zubelruf unterbrochen, und trat ab. — Aus ben Antrag von Jacob und bom Soiron wurde ihm sobann von ber gefammten Rotional-Berefammtung für sein Lieb: "Was ist des Deutschen Baterland?", so wie sie sein Wirthamkeit sir das gange Deutschland der Dant der Antroe-fenden vollet, und burch breimaliges domnerndes hoch aller Annoe-senden aussodrückt.

Nachbem bie beutiche Werfalfung in Frankfurt vollenbet, ber Rönig von Preußen jum Kaifer gewählt war, 30g Armbi mit vielen andern Abgeerbneten am 30. Marz 1849 nach Berlin, um bem Königs die beutiche Kaifertone zu bringen. Auf biefem festlichen Zuge war Armbi ber Gegenstand und Mittelpuntt volleschümlicher Doationen, und er hatte bollauf zu thun, mit All und Jung Hänbebride zu tauschen, seine leichte blaue Reisemüße zu schweckte und in feiner gewohnten spruch wurd bilberreichen Beise, obwohl schon in ben ersten Stunden zu fallen der Allerhand balb allgemeine patriotische, bald auf Laubes- und Stammesart begügliche Reben un balten 419.

Es war sar bei umschenden Teputationsmitglieber damals in geheimnisvolles Wort, welches ber König zu Arnbt sagte: "Sie sind also doch gesommen!" Wit wissen jest, daß Arnbt schon vor kasiferwahl am 3. Marz 1849 in einem Briefe von Frankt aus den König gebeten umb beschweren batte, die Anziertone sich auf's Haupt zu sehn; der König aber hatte ihm mit ehrenvoller Officmheit seinen Anzunchmen, die ihm nicht von den Fastleien, sondern vom Boll geboten werde. Arnbt hatte von diesem Beschein, for der wom Boll geboten werde. Arnbt hatte von diesem Beschein einemals, so viel betannt, etwas versuuten lassen. Wie fonit er e. d. die ho er Rolig geschrieben: "Menn alter Fraund, diese Valleit ist für Sie allein, Sie missen

vie Rothwendigfeit der Geheimhaltung einsehen. Ich mache sie Ihnen zur Richte \*\*2', " Daß Arnbt bennoch sich an die Deputation anschloß, geschach in ber Treube seines Horzens, und in der Hossinung, ber König werbe vielleicht Angesichts der vollendeten Thatsache einer auf ibn gestleren Bahl andern Sinnes werben.

Am 20. Mai 1849 ertlärte Arnbt mit bem größten Theile seiner Parthel — mit Gagern, Dahlmann, G. Befeler xc. – iben Kuskritt aus ber Nationalversammlung, weil sie ben Sauben an ein friedliches Zustanbekommen ber Neichsverfassung ausgegeben hatten.

Rurg por bem Mustritt und gwar am 17. Dai rief Arnbt aus:

Kaiferstols und Majestät Zogen auf geschwinden Solen Wir für's beutiche Reich zu holen, Bobon neue Sage geht.

Rlang und Sagen überall So weit beutsche Zungen tlingen; Einen Raiser heimzubringen Rief ber Boller Jubelschall.

Ad, wie follten Dorn und Stein An der Bandrer Solen reifen! Bu den Scheinen, die nur gleifen, Barf man unfern Kaiferschein.

Raiferschein, du höchfter Schein, Bleibft du denn im Staub begraben? Schrei'n umfonft Prohieteuraben Um ben Barbaroffenftein? Nein! und nein! und aber nein!

Rein! Ruffhaufers Fels wird fpringen, Durch bie Lanbe wird es flingen: Frankfurt holt ben Raifer ein.

#### XXXI.

### Die Schriftftellerifche Chatigkeit von 1848 bis 1859.

"Last uns wach fein, weil der Morgen noch hell ift, und nimmer an dem Baterlande verzweifeln."

MUNDL

Much die literarische Abatigleit Urind's in ben legten Jahre leines Lebens bezeugt das, was wir hier im Motto lefen. Er ist bis in seine achtiger Jahre wach geblieben und bat weder am Baterlande noch an ber Jugendtraft bes beutschen Bolles verzweiselt, wie tribe auch ber beutsche Jorijont in ben Jahren nach 1848 gewesen ist.

Mir nennen :

 Das verjüngte ober vielmehr bas ju verjüngenbe Deutschland, ein Buchtein für ben lier ben Bürgers: und Bauers: Mann. Bonn, A. Marcus. 1848. 49 Seiten.

Mis bas "Feuer ber frangöfichen Februar-Revolution (1848) ju uns berüberstog, und bie letten Tamme und Bollwerte ber alten Ordnung, die noch bei und übrig waren, durchbrochen und niebergeworsen hatte; als wir Deutsche jum ersten Wale in einer allgemeinne beutschen Ummalgung und besanden: " ba erbob Urndt feine belehrende und warrende Stimme, auf daß nicht "beutsche Berstand und beutsche Zreue unter Unsinn und Wilbeit begraden wörben."

Unsinn und Widheit (um bei den Worten der Einleitung zu bein hindet Arndt, wenn wir auf den Inhalt des Schrischens, in der Strückens diesen, in der Strückung einer allbeglädenden deusschen Republif resp. Republikden, so wie in den socialistischen und kommunistischen Büdschigfeitsteden. Dagagen sindet er in der Vertugung eines deutschen Bollsparlaments, an dessen Spie ein Kaiser (Breußens König) stehe, dausschen Verstenen Konig ist ein Laiser (Breußens König) stehe, dausschen Verstenen Verstenen Verstenen Verstenen Verstenen Verstenen Verstenen Verstenen Verstenen von der eine Verstenen Verstenen Verstenen von der der den verstenen Verstenen Verstenen Verstenen von der der den verstenen verstenen von der der den verstenen verstenen von der den verstenen ver

größten Berth auf Chre und Sitte, beren Macht größer als Gelege feien, und endlich bringt er auf die Heiligung des Lebens durch das Chrispenthum, das seine verjungende und flattende Krast steis mit fich fübre.

2. Reben und Gloffen. Leipzig. Beidmann'iche Buchhandlung. 1848.

Das Schristhen euthalt brei Reben, von welchen zwei mit Glossen versehen sind, außerbem als Zugabe die zwei Gedichte: "Die Bestsgaung" und "Alage um Auerswald und Lichnowsth," welche beide wir in der letten Sammlung von Arnbt's Gedichten wieder sinden.

Die erste Rebe, betressend ist Grundrachte bes beutschen Bolts, sie bittlich im Barlament zu Frankfurt gehalten worden. Es galt die Bertheibigung des Antrags: der Abel ist für die Gree der deutschen Schlich und für das Glüd der Jutunft des deutschen Boltes noch nicht auskuftreichen.

Die zweite, fich auf bie Bolenfrage beziehend, ift nicht gehalten worben, eben fo nicht bie

britte Rebe, betreffend bie Ernennung von gehn Mannern gur Berichterstattung über Deutschlands geistige, sittliche und politische Berhaltniffe und Buftande 2c. 48).

3. Blatter ber Erinnerung meiftens um und aus ber Baulstirche in Frantfurt. Leipzig. Beibmann'iche Buchhanblung. 1849.

Diese Blatter ber Grinnerung entholten nur Gebichte, und pwon zwei und neunig in horm von Dentsprüchen und Grinnerungssblattichen. Wir begegnen vielen bavon am Schlusse ber Sammlung von Arnbe's Gebichten. Die übrigen Gebichte find bis auf eins beenfalls in die Sammlung mit nur bin und wieder veränherten Ueberschriften aufgenommen.

4. Pro populo germanico. Berlin. Drud und Berlag von Georg Reimer, 1854.

> Saro che fue, vivro com'ho vissuto 46). Petrarca.

Diefe Schrift will bie Bestalten, Beifter und Beifterchen ber

Beit in ber Mitte bes 19. Jahrhunberts an uns vorüberichreiten lassen. Die Welt ist in ben sechs und vierzig Jahren, seit Ernd's "wietere Geit ber Zeit" erichien, "eine veränderte, erweiterte, erleuchtete und durchseuchtete. Unerschrech schauberte, benreicheussschaft in durch ber Verweiter und berechte des Wortes aus 1. Mofes 1, 3: Es werbe Licht! Die Welterweiterung 2c. finden wirt auf allen Gebieten: in Bolitit, Gewerde, Ruust und Wissenschaft."

Das erste Rapitel bes Buches hanbeit von Deutschland und ben Deutschen; b. h. biejenigen ganber und Bollger, volche mit ben Deutschen, b. h. biejenigen ganber und Bollger, volche mit ben Deutschen in Berchymag, Berbindung und Gemeinschaft steben, namentlich: Desterreich, Italien Russland, Frantreich, England und bas Englische Amerika und Etandinavien.

Es ift Arnbt's Zwed, durch ein "wenig Geschichte" ein Bild sowohl unserer bürgerlichen und politischen als geistigen und sittlischen Gegenwart zu entwersen, und die beiben Borurtheile zu betämpfen:

- 1. Der Deutsche ift ein Phantaft, ein Rachtwandler, ber über bem himmel bie Erbe vergißt.
- 2. Die Deutschen find ein vertommenes abgelebtes Bolt. Bir beben einige Stellen berbor:

Im 14. 15. und 16. Jahrhundert waren die Deutschen in ihrer Stellung, in dem Umsang ihres Reiches und in der Julie der Kraste und halbsmittel das machtigfte, unüberwindlichste Bolf Guropas.

Alle Deutschen und die ganze germanische Art hatten fich von Ansang an erwiesen als gemacht und geschaffen voie ein Bolt des Beges zum Lichte und zur Wahrheit und als der Anbetung Gottes im Geift und in der Mabrtheit bedürftig.

Ohne Philipp und bie Jesuiten ware mahricheinlich Deutschland gang geblieben und batte feinen breißigjahrigen Rrieg erlebt.

Auf Preußen tann man jenen Bers über bas Bergogthum Gelbern anwenben;

> Klein an Gut Groß an Muth! Das Schwert in ber Hand: Das ist das Wapen von Gelberland.

Ich fenne wohl bie Starte bes Babitthums, aber auch bie Mumacht bes Luther'ichen Spruches: Das Wort fie follen laffen ftabn.

5. Geiftliche Lieber, Berlin, Weibmann'iche Buchhands lung. 1855.

Arnbt hat dies Lieder der Grafin Misselmine von Limburg-Gitrum gewidmet. Die gabt berfelben ift fieden und dreißig. Auger ben beiden Liedern: "Muth der Sbriftenfele" z. und: "Inallen meinen Khaten" (Baul Jiemming und ich befinden sich sämmtliche Lieder nehlt der Ginleitung und Widmung in der in dem Jahre 1859 veransfalteten vollständigen Sammlung der Gedicke.

Wenn es mir gelungen ist, sagt Arnbt in ber Borrebe, beutich iprechen, reben und ein Weniges singen ju tonnen, so verbante ich das, mit vielen Andern, die deutsch empfinden, benten und darstellen tonnen, am meisten der von Kind auf geübten fleißigen Lesung der Lutserschen Bibel.

6. Bluthenlese aus Altem und Reuem. Leipzig. F. A. Brodbaus. 1857.

Arnot hat biefes Buch seinen alten Freunden F. G. Melder und Fr. Chr. Dabsmann 49 gewönnet umd ihnen in dem einleitenben poetischen Gruß zugerufen, daß troß seiger Tadler und troß seifer Anechte Mit die Sichtgestalt Deutschands aus dem sich zusammenziehenden Wetter herausbligen werde.

Der Inhalt ber Bluthenlese besteht aus hellenischen und norbifchen Rachbilbungen und Uebersehungen. Arnbt fagt im Borwort, baß ihn vor allen andern die oblen Griechen in ben Jahren unferes entjestichen deutschen Unglads, 1805 bis 1812, getrößet und ihm tapfern und geiltigen Muth verlichen hätten. In diesen deutschen das Jahren wären auch die meisten Uebersehungen ze entstanden, zu venen in spatem Jahren einige andere binzugessagt eien. Bei dem Blid auf diese jugendlichen Arbeiten gewahrt er, daß er schon in seiner Jugend gutes Beutsch, das beist gutes Bolksbeutsch zu preschen verklanden babe.

In ben griechischen Uebersehungen treffen wir vorab bie beiben Gebichte an: Kallinus, Tyrtaus, so wie bas Lieb bes Kallistratus, bie im "Geist ber Zeit II." schon abgebruckt worden sind.

Dann folgt eine griechische Unthologie nach Jacobs' Ausgabe geordnet, aber mit Weglaffung ber fogenannten Berfaffer.

Un biefe Unthologie reiben fich schwedische, englische und schottifche Lieber und Ballaben.

Bir heben einige Proben beraus:

## Griechisches. I. 60.

Die Sefundheit ift dem flerbliden Mann das Befte; Schön an Geftalt geboren fein das Zweite, Reich sein ohne Betrug das Dritte; endlich Kröblich mit Kreunden leben ist das Lierte.

#### II. 115.

Cleud, wem ohne Liebe bas Leben verläuft, benn weber zur That hat Er die Unft, noch jum Mort, ift von Schnsicht er fern. Adh, wie fehr din ich nicht verbummt! D venn Kenophpla 3ch nur fabe, als Blit flöge ich mächtiger hin! Durum flichet doch nicht ben sliche Netterly, verfolgt ihn! Murie ich Mine, es fibt flebe der Seefe den Kina.

## III. 26.

Als der da fterben wird, genieße der Freuden des Lebens, Als der da leben wird, spare die Gliter dir. Der ist ein weifer Mann, wer, diefes Beides bedenkend, Answand und Sparsamkeit bringt in richtiges Maß.

### IV. 94.

Erinnern und Bergeffen, feid icon gegruft mir! Erinn'rung, Du fur bie Freude, fur's Leib bu, Bergeffenheit.

## Mus bem Englischen.

Die Amtmannstochter von Jelington,

Es war ein junger Gefell, ein hubicher Gefell, Und er war ein Ebelmannsfohn, Der liebte die Amtmannstochter fein, Die wohnte in Islington.

Sie war spröb' und wollte trauen nicht, Daß er fie liebte so treu. Und fie blieb immer und immersort Gegen ihn gar blöb und scheu.

Doch als feine Frennde wurden gewahr, Bas fo gartlich er trug im Ginn, Da ichidten fie ihn gur Londonftabt Fur feine Lehrjahre bin.

Und ohne sein Trensiebchen zu sehn, Sieben lange Jahre hat er vollbracht. "Manche Thrane hab' ich vergossen um fie, Sie hat an mich wenig gedacht."

Alle Mabchen in Islington, Sie gingen zu Tanz und Spiel, Alle; des Amtmanns Tochter allein Stille Einsamkeit gefiel.

Und fie zog an einen Banberrod, Ihre Saustleiber that fie ab, Und ihren Herzallerliebsten zu fehn, Rahm fie gen London ben Banberstab.

Und ale fie fo des Weges ging Einen heißen Sommertag, Deffelben Weges fie daher Ihren Trentiebften reiten fab. Sie trat ihn an wie eine Rofe roth, Erfaßte bes Roffes Baum. "Ich, lieber Berr, einen Pfennig fur mich! Bor Mattigfeit leb' ich faum."

"3d bitt' bid, lieb Rinb, o fage mir, Bo fommft Du, wo bift bu ber?" "Mus 38lington, lieber Berr", fprach fie, . "Bo ich Leides trug lang und ichmer."

"Lieb Rind, fannft Du mir Botichaft geben, Go bebl's mir nimmermebr. Bon bes Amtmann's Tochter in 38lington?"

"Ad, fie ift tobt, lange tobt, lieber Berr."

"Dun will ich verfaufen mein icones Roft, Meinen Sattel und Ruftung bagu, Und wanbern hin, wo mich Niemand fennt, Fernen Stäbten und ganbern gu."

"D bleib, o bleib, bu madrer Gefell! Sie lebt noch, ift nicht tobt, Gie fteht bier jur Geite bir, Bereit ale beine Braut."

"Sahr hin nun, Leib, und fomm, o Freud'! Biel taufenb mal und mehr! Denn nun bab' ich mein Treulieb gefebn. Bas ich hoffte nimmermehr."

7. Deine Banberungen und Banbelungen mit bem Reidefreiberen Beinrich Carl Friebrich von Stein. Berlin, Beibmann'iche Buchhandlung. 1858. "Stein war ber Dlann bes Borns, bod nicht ber Ftude,

Trug in der ftartften Bruft ben frommften Ginn, Der Mann, im Glauben machtig und im Beten, Bor Rouige ftolg und ftill por Gott gu treten."

Bir begegnen in biefem, bem Freiherrn Chr. Carl Jofias b. Bunfen gewidmeten Buch, bem letten profaifchen Berte Arnbt's einer Menge Charafteristiten großer und fleiner Berfonlichfeiten, fo wie vielen intereffanten Bemerfungen gu ben Beltereigniffen ber Jahre 1811 bis 1831. Bor Allem aber ift es bie Charafteriftit Stein's, um beffentwillen Urnbt bas Wert gefdrieben.

Rachbem wir Alles Andere in biefem Werte icon mehr ober weinger benuth haben, geben wir nunmder zu bem "Entwurf eines lieinen Schattenbilbes von bem tapfersten, undberwindichten, beutschen Ritter" über. Zu bem Ende stellen wir Alles, was in bem beinahe der jumbert Seiten starten Buche über Stein hin und wieder mitgefeilt worben sit, zusammen.

"Stein war mit seinen Gesühlen und Ansichten ein so ohne alle Brechnung voll natürlicher Mensch, das, wo Erofes auf dem Spiele kand, alles Aleine und alle fleinen alltäglichen Rücksche bei ihm zusammensielen und nur Ein großer Grundgedanse berichte. Wer mit ganger Seele die Franzosen und Raposeon und ihre Hertschaft haßte und verabscheute, den umhalset er sogleich mit voller Herschwärme" "h.

"In Stein ertannte ich ben ftolgen freien Reichstitter, welchen noch hobenstausische Kaisererinnerungen umleuchteten und welcher alles beutsche Bolt groß und frei haben wollte."

Stein liebte die Kürze und das Gradaussein. "Ich mag die Wortschnisser nicht, die weitschweisigen Umwidler, Gntwidler und Ausdieller der Dinge; sie hauen meist in die Luft, statt die Sache zu tressen."

"Gradaus! und Gradburch! war Stein's Bahfspruch; Ruth und Mahrheit sanden immer die rechte Stellung und die rechte Reber; eisese häfebe eines berichtungene Pjade geben, sir alle Schäe der Welt Ja und Rein immer villutisid wechseln können."

"Siein war mittlere Größe, der Leib ftart und mit breiten beutschen Schultern, Beine und Schentel wohl gerundet, Die Jühe mit schaffe Mit; Alles zugleich ftart und fein wie von altem Geschlecht, bessen er war; seine Stellung wie sein Schritt sest und gelich. Auf diesen Leibe rubte ein statisches Haupt, eine breite sebr zu mädgeschlagene Gelesstime, wie die Kunster sagen, daß der große Mann sie dusse habe er große Mann sie dusse die eine Rase (el rostro, wovon oben schon gefabelt worben) eine mäcktige Wosensse, unter ihr ein sein geschossener Mund und ein Kinn, das wirklich ein wenig zu lang und zu sein zu den gen der Benach und zu spie wort."

"Mie Goethe schaute auch Stein aus braunen Augen, mit bem Unterschiede, daß das geethische Auge breit und offen, meist im milben Glange um sich und auf die Menschen schaue, das stein'sche lleiner und schaffer mehr funkelte, als leuchtete, und oft auch sehr blitte."

"Stein mar fich biefer Sturmwindenatur und feines Jahjorns

wohl bemußt, und lagte fich dann zuweilen wohl über alle Gedühr an, wie es denn seine Art war, als ein wahrhaft demuttiger und rechtscheften Mann seine Feller nicht nur anzuertennen, sondern auch wieder gut zu machen, wo er glaubte, gute Menschen duch zu große Geschwinnigkeit und Historie und große Geschwinnigkeit und Historie und genge Andere Beit an mit selbst und an mit selbst und an die en Andern genug erlahren. Wie oft da mit selbst und nie leich Andern genug erlahren. Bie oft dat der fromme, tapfere Mann, von längst erschienen Jahren, der sondere von seinen ligendlichen lierechne), im Bewußtsein diese sienen natürtlichen Leienbegen bereich wir beweich geschen Gewertriebe, wie solche in gewaltigen Serzen ftrudest und sprudeln; wir sind, wie Ort. Luther sagt, alle arme Schwert; aus mit hatte ein Beseicht werden können, hätte eine som Mutter und eine noch frommer, altere Schwesser wienen Anadene und Jünge lingsjähren nicht Augel angesten.

"Und sein Geift? Ber tann bas Bunder Geift, in einem jeglichen Menschen immer eine andere neue Erscheinung, beschreiben?" "Stein batte in seiner Lugenb, ju Sause und auf ber Göttinger

Hendickte und bet Studien gemach, auch jeines Bolks und Baterlands Geschichte und der Siltegeschichten durch Lesten und Neisen gerlernt, und später da er als Beamter in Breußen dienen wollte und sollte, mit großem Jeisj und edler Gorge strack zu erodern und zu erkunden gejucht, was Amt und Bsilcht von ihm sorderen; aber doch mochten Manche, die sonst itel sim kanden, is son in einen und erwordener Geschicklichteit übertressen, selbs seinen Zeitzensssen der den Medenschulfer Harberberg nicht ausgenommen, aber es mar ein Etwas in diesen Geist, etwas Unsessenwann, aber es mar ein Etwas in diesen Geist, etwas Unsessenwann, aber es mar in sedem Augenblick ganz und voll, was er war: er hatte in jedem Augenblick sein der die Verlogens, die Umroller und Auskoller seines Geistes, hatten die Augen immer zum Abdruck bei der Haub Auskoller seines Geistes, hatten die Augen immer zum Abdruck dei der Jaud; in sellen stische als kunden kunder in die bloß Berstand, sower was der dass die Augen in mare zum Abdruck dei der Jaud; in sellen stische als kunden Runde.

"Solder Ratur gemäß mar Sprace und Rebe: feftgefchloffen und turg floß es ibm pon ben Lippen, felbft in beftiger Aufrequng und im gornigen Muthe purgelten und fturzten seine Borte nimmer unordentlich burcheinander."

"Benn biefer Mann als Minister ein offenes, freies Parlament vor fich gehatb hatte, gewiß watre er für einen Alles niederdonnernden, zerschmetternden Redner gegoften baben mit feinem unbezwinglichen Muthe und feiner Zugend und Kraft."

"Die Raiferin von Rukland, eine Birtembergerin, außerte einft ju Stein: "Benn jest noch ein frangonicher Solbat burch bie beutiden Grengen entrinnt, fo merbe ich mich icamen eine Deutiche gu fein." Bei biefen Borten, jo ergablt Umaroff, fab man Stein im Beficht roth und langs feiner Rafe por Born weiß merben, fich erheben und in geflügelter Rebe alfo erwiebern : "Em. Majeftat haben febr Unrecht, Goldes bier auszusprechen, und gwar über ein fo großes, treues, tapferes Bolt, meldem anzugehoren Gie bas Blud baben, Sie batten fagen follen, nicht bes beutiden Bolfes icame ich mich, fonbern meiner Bruber, Bettern und Genoffen, ber beutichen Furften. 3d babe bie Beit burchlebt, ich lebte in ben Jahren 1791-1794 am Rhein: nicht bas Bolf batte Could, man mußte es nicht gu gebrauchen. Satten bie beutiden Ronige und Gurften ibre Coulbigfeit gethan, nimmer mare ein Frangofe über bie Elbe, Ober und Beichfel, geschweige über ben Dnieftr gefommen." - Und bie Raiferin batte bie Rebe aufgenommen, wie fie nicht anders tonnte, und mit aller Saffung gebautt: "Gie mogen vielleicht Recht haben, herr Baron, ich bante Ihnen fur bie Lettion."

"Es gibt Rreaturen, von jenen bofen Areaturen, welche Gott in feiner geheimnisvollen Weisheit auch hat werden laffen, die fich gleich Bamppren und Bangen oft bei den besten Fürsten sessiaugen und die für julest nicht abschütteln weder können noch mögen."

"Stein war bei Gelegenheit ein tüchtiger Areppenherunterwerfer. Eines Tages, im Jahr 1805, als er Jinanyminister war, hatte einen Derstreuer-Ginnehmer Zaron v. G. wegen Steuerbetruged ins Schängnis besorbett. Dieser batte die Wege gesunden, heraus zu tommen, und sich sihm mit den Worten worgestellt: "Jah wollte mit is Freiheit nehmen, mid sin. Excellen zu zeigen; Se. Maj. der König haben die Gnabe aehalt, mid wieder zu habistitten." Und

Stein: "Beh Er, beischmuße Er mir nicht die Augen. Gott hat dem Könige die Macht der Begnadigung gegeben, aber tein König kann aus einem Schuten einen ebrlichen Mann machen." Und Stein nahm dem Sted und rief: "Bort, die Treppe wieder hinunter! Ich will ihm zeigen" ... Und Sener wartete nicht, sonderm geschwindest aus der Stude weiter."

"Das Bort "Landwebr" rief Stein mit Taufenben maderer beutscher Manner aus; in Königsberg rief er es als eine gebotene Rothwenbigkeit aus."

"In Ronigsberg schritt Stein gang in seiner Naturweise einber; in Betereburg mußte ber Lowe fich boch oft wie in einem Rafig gesublt haben."

"Als Stein in Dreiben war, wollte fich auch viel Gefindel um und an Stein brangen; aber meiftens zeigte ihnen ber Abler folde Augen und Klauen, baß bergleichen lauernde Nasraben und tradszende Krafen, die den Zag, wie er lief, ausplundern oder beschere wollten, fich erichtroden bavon machten."

"Die sachsischen Dinge und Berhaltmisse z. x. ze gerqualten dassen ausgestüme Gemüth Stein's, oder oft zeigte er sich böcht sie benkwärdig und beiter; so batte Gott es ihm ins herz geblasen, oder so schollen er doch eine göttliche Beissaugung von Glad und Sieg in der Brust zu tragen. Wenn er im Aerger über die Schlechige eit, Jämmerlichteit und Feigheit der Menschen oft auch übergereizt war, immer sprach er sich mit unerschätterlichker hoffinng aus und ftrablte diese hoffen aus und einen klienden Augen und von seiner schönen Stirn auf und knobere berad, die er dann auch ein anderes Wal wohl mit recht berben Worten schalt und zuderies.

"Beife, altväterliche Sitte und Sparfamteit bei Großen und Reinen galt ihm ein nothwendiged Stüd aller Bürgertugend; glaubte mit ben alten Berfern, daß ein berfchilbeter Mann in geng nothwendiger Folge zulett ein Lügner, und ber Annet von Solchen werben mufie, die noch schieder als er selbit seien."

"Ber tonnte aufgablen, wie der Lowe (Stein) nicht bloß von luftigen Gefangen, sondern auch mehr als ju viel von trachzenden und wimmernden Tonen umtlungen ward. Fragen, Rlagen, Bitten,

Anttage, Entwürfe und Plaine so viel, daß der alte herr oft gange gaufen mir zu Hüßen warf, sprechend: "Lesen Sie, eben Sie, ob etwas eine Antwort verdient und verlangt." Am zornigften sonnte er natürlich über solche Narren werden, welche ihm mit irgende einem precifischen Borifologe und entwurf zur Kettung des Asacklandes kamen; da pflegte er wohl zu rufen: "Zum Zeufel mit den verfluchen Narren, die nicht ins Gijen beisen wollen und die deutschen Egudten Narren, die nicht ins Gijen beisen wollen und die deutschen Bunden mit Altenshößen meinen beilen zu können."

"Stein war nicht allein ein lebhastester, hestigster, zomigster Mann, sondern er hatte bei großer körperlicher Unscheinbarkeit doch, was die Salonskeute l'air d'un baron nennen."

"Stein ist gegen mich wie gegen Andere zuweilen beftig gemug geboren war, als daß ich mich leicht hatte verblüssen lassen.
Aur ein einziges Mal — es war in Reichenbach — ersuhr ich auch
eine Krobe von Stein's Großeit. Ich kan eines Worgens früß um
schällt — er kand sehr sirch von mit einem Kochrei in ber hab, sand, sand, sieden wie gegen mit zwei Pferden und einem Position
vor bem Ahor balten, und ging ohne Umfände wie gewöhnlich die
Treppe hinauf und reichte ihm das Kapier. Und da: "Was kommen
Sie mich so früh fören? Ich bab under geben Sie, der Luarf kann warten." Und ich ging, antwortenb: "Ew. Excellen hatten ben Quart geschwind fertig besolhen. Sie sprachen: machen Sie geschwind! geschwind!" So ging ich die Treppe hinunter; Niebybr, ben ich bei ihm sand, solgte mir sogleich mit rothesten Wangen, mich mit den Worten trössend: "Er ist auch gegen mich groß gewesen."

"Stein aber war ben Morgen nach Gitschin gesahren. Alls, die finn nach einigen Tagen wieder sah, verlangte er senen Oust, mit welchem er mich etwas schube abgewiesen hate, sprechend: "Sie-lennen mich, ich war vorgestern von Podagra und von dem llebes geplagt, woran wir alle jest leiden. Ich Gilte Kaster und Redinge, und Jardenberg und Metternich sehen." Dach sirt ist er mir freundlich über die Wangen. Das war so seine Mrt Liebtschung, wann die allersreundlichse Freundlichteit aus seinem Herzen quoll, füber er einen, den Agol berührlicher die Etime.

"Ginft tommt Graf Walbat-Vaffenheim Stein befucken, mit efectlicher hertagung aller feiner Titel, mit dem Oberburggarsen der Reichsfreiheit Friedderg beginnend, sich vor ihn ftellend — und Stein nimmt geschwindest einen Stubl und sest ihn vor den Vassenheim hin, mit den Worten: "Sehen Sie sich, herre Graf, ich habe für alle die Herre, die Sie mit ennen, nicht Stüble genug.

"Stein sprach Ales mit Gott ab. — Breite politische Gesprache ab, mas werden konnte oder einmal gewesen war, liedte der Mann überdaupt nicht; er war gemacht gungereisen und jortzuteiben und sotzuteiben, mas ihm als Archeit eben vor den Hissen lag; alles Andere legte er sill geduldig auf die Knies Gottes, der es gut einer Zeit absolute und zurechtschieften werde."

"Stein trat nach geschloffenem Frieden — nicht wieder in die er blied ju haufe. Meer er blied nicht ju haufe, um den Rest seiner Lage im Genuß gemeinen Mößiggangs zu verleben. Ihm waren für eine fenner Wirfamkeit dochen angetragen worden. Metternich wollte ihn jum Präsibenten des deutsche Australien wachen; Preußen zu seinem Spreche und Bertreter bei bemselben; er lehnte das al. Er war mit der gangen Jusammensehung des Untdektages nicht zu frieden; auch traut er benen, welche ibm solche Ghren andeten, denen,

welche in Wien und Berlin die höchsten Stellen der Regierung und Berwaltung inne batten, nicht Reblichkeit und Tapierleit des Willems genug zu, um glauben zu tönnen, daß er auf so hoher Stelle mis offinen, freien Stern stehen und wirfen tönne. Dem Katerlande aber ist dieser Maun nie, auch teinen Augenblick stemd geworden; sie sie Naterland, sier Deutschlaud, für seinen König und Hern von Berufen und bestehe nur des eine Naterlands eine das warme glübende Gege benahrt und benährt."

"In ben westehbälischen Brovinziallandtagen war er Landmarfcall — und bei Allem, was bem Naterlande frommen sonnte, ber Borderfte, Frischeste und Mutbigste gewesen. Besonders hat er für einen allgemeinen Reichstag gewirtt."

"Bei Stein fühlte Jeber, wo er war und mit vem er pu zifche saf; aber Jeber, ber nur bas gerş auf bem rechten Jede batte, süblte fich bei und vor ihm frei. Etein hatte nichts von jener saffenn, nichtigen Art Freundlichteit, von jener jammerlichen Bornehmigteit, welche unwillfabrild jeden Amoefenden zu saffiche und lägenhoften Bereinigungen und Siertlichteiten nötigien und baliche tnechtigken Kräufelungen und Krünfelungen hoben will. Sier vor auch leine lieinse Spur von einem vornehmen Junter, sondern es war in Abat und Bahrheit der niet, freiherzige, freigeborne, deutsche Mitter."

"Stein war ein mabrhaftig frommer Mann, aber felbft in ernften Gefprächen führte er Gott felten im Munde, niemals im Maule. Richts war ihm verhafter als Mauldviften, ja felbft Munddriften wurben ibm leicht verdachtig als Gleisner und Scheinbeiliae."

"Gott und nur Gott war immer nur fein einsaches Bort, ben Ramen heiland, Erlöser, Jesus subret er auch bei Gelegenbeit im Munde, aber schwer und ernft."

"3ch habe Stein im hause und in der Frumilie nicht beten eben; wenn man zuweilen in der Frühe in sein Studiolo tan, won unter den weltlichen Buchern etwa die Bibel, ein Gesangbuch er. de, ausgeschlagen lag, flugs machte er es zu und legte es weg. Er habte und verachtete in allen Dingen den Schein, wie vielmehr den Schein de Scheine."

"Ift die Bredigt folecht, fagte er einmal, je nun, mas machts;

wir tonnen und'boch troften, benn es klingt boch noch mitunter ein Lieb von Dr. Luther ober Baut Gerhard, und wenn man fromm fein will, so geht's boch."

"Alls ich einst einige Berfe aus Cicero beffamirte, bie ich als ömmasiaft noch im Gebächnis hatte, antwortete Stein: "Ich habe an meinem Katedismus genug und, wenn ich mehr haben will, an meinem St. Johannes und St. Paulus. Geben Sie mit Ihren alten Seiben!

"In seinen lesten Tagen pflegte er, im hinblid auf seine Abnahme und Schwäche und auf ben simmerlichen Lauf unfere beutschen Dinge, auszurusen: Fort, fort, von bier! ich tauge nichts mehr auf Erben. Aber baneben sagte er bann auch ben Bers eines alten Liebes ber:

Macht mir ein Bett gar weich und ichon, Denn ich bin mube und will ichlafen gehn.

Bir foliegen biefe Mittheilungen mit ben Schlugworten Urnbt's: "Stein ift unfer gmeiter Arminius gemefen, von Gott geschaffen, ber Beweger, Lenter und Begeifterer großer Thaten und Siege gu merben. Gein Gebachtnig mirb unfterblich leben. Er mar Deutsch= lands politifcher Martin Luther; er war bies auch feiner gangen Naturlideit nad, an Leib und Geift, auch mit benfelben Tugenben und Reblern. Go menig Luther in feinen Tagen fein großes, beutiches Bert ber Rirchenverbefferung und burch biefe bie bobe Rraftis gung und Ginigung feines Boltes nicht vollbringen gefonnt bat; fo wenig ift auch Stein's großer Gebante ber Ginheit, Dacht und Das jeftat bes ebelften, größten Bolte ber neuen Gefdichte nicht vollbracht worben. Aber Stein und fein erhabener Gebante foll leben und mirb leben in ben Enteln und Urenteln, und fie merben feinen Bebanten fefthalten, fie merben pollbringen und gufammenbinden, mas als ein ftolger, politifcher Traum por bem Beift bes treueften, tapferften, unüberwindlichften, beutiden Ritters geftanben bat. Umen! Amen!"

## XXXII.

## Der Dichter.

"Es tann es der Bogel ja nicht laffen nach feinem Schnabel und aus feinem Hergen zu fingen."

Mrndt.

In ber Beihnachtswoche 1859, also etwa vier Bochen vor seinem Tobe, schrieb Arnbt bas Borwort zu ber:

Boliftanbigen Sammlung feiner Gebichte. Berlin. Beibmann'iche Buchhanblung. 1860.

Diefe Gebichstmutung ift mit der träftigen Hanbschift bes Dichters aus seinem neunzigsten Jahre begeitet. Er fühlte, bas sein Ende nach fei, heftellte baber sein Jaus und ordnete, wie er sagte, seine lleinen Dinge, wozu er auch seine Gebichte rechnete.

Gr nennt fie "fein lested Bernachtuig, achte Kinder der Geichicke und Geschle unserer Lage, Kinder des Augenblids und der Gelegenheit." Die meisten derschleden find foon "feit zwei Menichenaltern umbergestogen, nachgedrudt, derändert, verbestert oder verschledert;" doch find auch einige wohlbetannte in diese Sammlung nicht aufgenommen.

Um ben Einblid resp. Ueberblid vieser Gebichtjammlung von 666 Seiten in etwa ju erleichtern, haben wir folgende Eintheilung gemacht:

Α.

Der Dichter von 1787 bis 1810.

Der bramatifche Dichter (1804, 1808 und 1809).

C.

Der Baterlandsfanger.

Bon 1810 bis 1817.

II.

Ron 1817 bis 1859.

D.

Der geiftliche Lieberbichter.

I.

Bon 1807 bis 1840.

II. Bon 1840 bis 1859.

E.

Der Dicter pon 1817-1859.

I.

Bon 1817 bis 1840.

Bon 1840 bis 1859.

F.

Mehrenlese aus ben 154 fliegenben Erinnerungsblattchen,

### Α.

Der Dichter von 1787 bis 1810.

D bleibet, fuße Beibe, D bleibt mir emig treu!"

Wenn mir die ersten Gedichte Arnot's durchgeben, so tritt uns vorab ein ebles Etreben nach Beredlung seiner selbst entgegen, namentlich in seinen vidattischen Gedickten, dann frohe Lebenslusst umb heiterkit, vor Allem aber "schwoll die Liebe ihm die selge Bruh," und so sit es natürlich, wenn bei ihm Welt und Leben, Ratur und Geist von dieser Krast ver Liebe durchvungen sind.

Arndt beginnt seine Lebensbahn mit ber Bitte an bie Mufen und Gragien, ibn "in ber Schönheit umschmeichelnben Banben gu fubren;" boch gebachte er babei stets ber Borte feines Bater8:

"Rur burch ben Rampf wirft bu ein Mann, Rein Sohn, und burch die Läuschung weise." In "seinem Busen erkannte er aber bald die rechte Welt," und barum gibt er fich und Andern ben Ralh, auf bas ernste Wort in unfere Neus ju bern; benn nur sierente erbieben uns eigene Wonnen. Was mit Gewalt sich halt und bilbet, bas nennt er ein "schiedet und itvisch Gut;" "bas Simmlische verfünde fich nur wie die reine Glute des Jimmels."

Seine Selbsiständigkeit im Leben, handeln und Wandeln brudt vor Allen sein "Lebensbild" vom Jahre 1810 aus:

> Steh' und falle mit eigenem Kopfe, Thu bas Deine und thu es frisch! Besser kogl, an dem ird'nem Copfe, Als bemuthig am goldenen Tisch. Hobe hat Tiefe, Beltmeer hat Kisse, Gold hat Rummer und Schlangengezisch.

Bau' bein Reft, weif ber Frühling währt, Luftig bau's in die Welt hintein; bell der himmel fich oben fläret, Orunten buften die Mümelein: Wagen gewinnet, Gchwäche gereinnet — Edgwäche geruntet in Wagel bulbe! die Welt ift bein!

Steff nicht hordend, was Narren sprechen, gebem blift aus ber Bruft lein Stenn; Schott blift aus ber Bruft lein Stenn; Spigen webet es schredtlich fern.
Stiege bernieder!
Fasse bernieder!
Gaffe bie Sphor!
Starten folget bas Starte gern.

Wechsenb gest unter Leiben und Freuben Richt mitfalliend ber schnelle Tag. Jeber sucht zum Kranze bescheiben, Was don Blumen er finden mag. Jugend verblichet, Breude entsliebet; Lebe! hattel doch (auf' nicht nach! Bei feinen Trint und Liebestliedern fallt uns Gervinus Wort ein: "Balb bore fich Goethe, bald Schiller, bald Mathisson, bald ein Boltslieb heraus, auch laufe ein Rlinglied im Tone ber Romantiter bier und ba mit."

Wie tonnte es anders fein? Arnbt mar ein Kind ber Zeit, und nur eine Originalität vermag sich bem Ginflusse berselben zu entzieben.

Die heitere Lebensanschauung 47), verbunden mit strenger Sittlichleit ist schon frühe sein Erbiheil gewesen, und an ihm hat es sich bewährt, was er schon 1797 sana:

> Luftig sei und lachend bes Menfchen Stirne! Rur bem Frohlichen blubt ber Baum bes Lebens, Dem Unichulbigen rinnt ber Born ber Jugend Auch noch im Alter.

In seinem ersten "Tintliede" will er getrunten haben, so lange es gehe, und "vom Trunke gestärtt, mit eigener hand an den dam mernden Strand rudern um bort die battigen Bäter zu grüßen;" dann rust er: "Japft die Tonnen, sillt die Gläfer!" und bittet in einem dritten Liede "den himmel, ihm junges Blut und alte Weine zu bewahren;" ja, er., der sonst, ihm junges Blut und alte Weine zu bewahren; ja, er., der sonst, dahren Mann versteigt sich so weit, daß er sich als Jeind des Wortleins "nächten" votumentirt, das nach ihm nichts Großes schaffen tönne.

Seine "füns Glafer" gelten ben Geuossen bes Gelages, bem Badus und ber Cythere, ber Freundschaft, ben Männern, be im Trannenhaß sie's Baterland gefallen find, und endlich der beiligen Fainse: bem Sang und Trunt.

In bem "Monatsliebe" findet er auf finnige Beise in jedem Monate eine Beraulassiung zum Teinten, und in dem "Naradiessischen Beintliebe" erinnert er an Moah, Wojes, Hydhagarad, Solon, Platon, die auch "im Leben sich die das gefreut und oft ein Rauschen."

Da er so häufig von den Tonnen spricht, so wundert man sich nicht mehr, daß ihm die Tonne daß "runde Kied" abgewonnen hat und "rund ihm ein hobes und heiliges Wort" ist. Da muß nun Alles, was rund ist, berant: die Mädsen, die Sonne, der Jayfen, bie Erbe, die Flasche, die Bowle, die Lippen und Wangen, er findet ja sogar bas himmlisch Bolltommene rund, und so schließen wir uns wohl Alle gerne seiner Schlufttropbe an:

> "Eins noch! Es gilt unserm heiligften Rund! Aund fei die That uns, und rund sei die Rebe! Rund sei die Freundschaft und rund sei die Febbe! Klinget ausummen und baltet den Buud!"

Die Liebe bildet in Urnbt's Leben eins ber größten Entwickelungsmomente; ja, sie ist ihm bas rechte Leben, und wie er in "Lug in's Leben" jagt, mit bem Leben Gins.

Sein brittes Lieb gibt uns Kunde bavon, mas ihm Liebe fei. Durch sie "flammt ber Begeisterung beiliges Zeuer, pocht bes Bujens ungestümer Drang, brauft der Strom burch seine goldene Leper, und zwar so freudig wie der Klang der Frühlingsbäche," so daß er am Schlusse auskussen mußte:

> Was farbt bem Morgeuroth die Rosenwangen? Bas lehrt die Erbe um die Sonnen fliehn? Die Bluthenzweige flüfternd bich umfangen, Die Blumen an der Blumen Lippen gluthn?

D, laß auch mich an beinen Busen fallen! Er schlögt für alles Leben ja so weit. Mit deinen tausend Wogen laß mich wallen hind ben Strom in die Unenblichkeit.

Besonders hat Arndt in den "vier Etementen" bas Westen der Liebe auf eine so finnreide Weise geschildert, daß wir diese Bebicht zu den schöften in dieser Beriode rechnen. Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll: die Schilderung bes Wesens und Webens der Ciemente, oder aber die der Liebe in den verschiedensten Momenten.

So heift es 3. B. fiber das Wefen des Weibes: Immer gebulbig, immer treubig, Immer geflicftend, immer geschmeibig, Immer die heiße Schulucht fühlend, Doch in fulftigen Welten feldend, Immer in andern bich tief bergrodend Und in ver Liefe Bernfedtung fabend. Du gibft Alles bem Manne wieder, Alles, was bunfter Schmerz gebar, Kommt ihm in Lichtichein hell und flar, Daß er mödte in bich finein Gang fich dringen in Liebespein, Dich in glubenber Luft verderben, Und in fprubelnder Bonne fterben.

Bas Leyer und Zunge nicht fprechen tonnen, Geb' ich in funtelnden Augen brennen, Geb' ich bon schimmernben Bangen leuchten, Die oft mir schimmernbe Sterne bauchten.

Bahrhaft entgudend ift bas Lieb: "Liebesnabe;" man glaubt einen Goethe ju boren:

Lieb fei ferne, 3ft boch immer ba, Gleich bem Licht ber Sterne Ewig fern und nah. Frühling, ideine! Binter, fürme falt! In ber Bruft bies Gine Rimmer wird es alt:

Schließt Gebanten Bohl ein Rerter ein?

Leuchte, Sonne!

Solbe Treue Beiß und engelrein! Wie bes himmels Blaue

Glud und Stunden manten, Das Gefühl ift mein.

Bleibt bein lichter Schein. Sei denn ferne Liebe, sei sie nah, Gleich dem Licht der Sterne

Bandle, frommer Mond! Reines Bufens Bonne Bod mit Gottern thront.

Soch mit Gottern thront. 3mmer ift fie ba. Es ist aber nicht ju leugnen, bag burch bie meiften Liebes

lieber ein elegischer Zon geht, wenngleich auch folde barunter find, in benen eine beitere Stimmung berricht.

So finden wir in "Nanie" ben Berluft bes Schönen ausgebrudt; in ber "Schjerin Klage" ben Untergang ber Liebe; in bem "Loos bes Schönen" bas tiese Schweigen ber Grufte; in ber "Alage um Liebe und Freiheit" ben Schwerz um ben versormen schönen Gest ber Jugend u. f. w.

Diefer Con ber Wehmuth erreichte aber feine Sobe, als (1801) fein gartliches Beib in bie Grube fant. Bon jest ab "ging fein

Bfab durch Trauer," "er gramte fich febr und weinte Monde und Jabre," wie er in bem Gebichte "Lug ins Leben" (1813) fagte.

Eine Stelle aus feiner Elegie (ohne Jahresjahl) fpricht biefe feine Gemuthöftimmung am besten aus; barum folge fie bier:

Aber weinen will ich in jebem blubenben Benge: Mis bie Rofe verbarb, ftarb mir bas liebenbe Beib; Aber weinen will ich in jebem weltenben Berbfte, Denn im Berbft ericheint, Tob, bein vielfaches Bilb. Blumen will ich bir weib'n, bir meib'n bie Gabe ber Loden. Und, wenn Thranen auch euch weiß bie elufifche Belt, Bill ich bas riefelnbe Gras bes fillen Sugele beneben, Benn ber einfame Mond fieht nur mich und bas Grab. Ach! bu warft fo holb, bingft lieb und liebend am Leben, Doch ber Lucina Bfeil traf bich mit bitterem Schmert. Daf bie Rnospe murb', erftarb bie buftige Blume, Für bas liebliche Beib marb mir ein liebliches Rinb. Beil, ihr Tobten, mit euch! ihr fillen friedlichen Danen! Beil euch! liebend und fuß lodt ihr bas Leben au euch. Bie bie brunftige Bruft ber Rofe fcmillet gur Sonne, Schwillet bie fterbliche Bruft, felige Liebe au bir: So umfpinnt ibr ftilles Gebeimnift bie Spinbel ber Bargen : Bo bas Leben beginnt, fuche ben liebenben Tob.

Die Behmuth und Sehnsucht haben ihn nie verlaffen, und bas geliebte Bild fullte feine Rammenfeele in süßen Traumen," so baß er fich "einem achzenben Bogel vergleichen muß, ber im Bauer nach verlorner Liebe ruft."

Wir glauben, biese Beriobe nicht passenber ichließen ju konnen, als wenn wir noch bes "Wiegenliebes" einer Mutter gebenten, bas er 1809 gebichtet bat.

Wiewall! Wiegli! Wugli! Wall! Die weißen Lämmden ichlafen al, Die Böglein niden auf dem Zweig Und hölließen ihre Auglein gleich. Schließ auch du die Auglein zu! Schliel Schleibei, ichlaf! Biewall! Biegli! Bugli! Ball! Die bunten Blümlein schlafen all, Das Nöslein roth, die Lilie weiß, Das Beilchen und der Chrenpreis, Blümlein fein, das bift auch du, Sufulu zc. zc.

Biewall! Biegli! Bugli! Ball! Die weißen Englein wachen all, Die Biegen heißen ihr Gebiet, Sie singen dir ein himmlisch Lied, Sie singen dir die füße Ruh, Sufufu! et. et.

Schlafe, Lindlein, hübsch und sein, On bist noch gleich den Engelein, Den Blümtein fromm, den Böglein bunt, Drum sing' ich frod zu jeder Sund' Mit hellen Autterliebe Schaft: Biewall Wigtli Wall! Schlaf, Kindlein, ichlaf!

B.

Der bramatifche Dichter. . (1804, 1808 und 1809).

"Denn gludfelig ift bie Liebe Durch ben eignen, Biberfcin." Arnot.

3m Jahre 1804 gab Arnbt auf feine Roften folgenbe Tagobie heraus: Der Storch und feine Famissie. Eine Tragobie in brei Mufgügen, nebsteiner Zugabe. Mit einem Rupfer. In Commission bei heinrich Graff in Leipzig.

Die Zugabe zu biefer Tragobie besteht aus ben Gebichten, bie in ber vollständigen Sammlung berselben bie Jahredjahlen 1803 und 1804 tragen.

In ber Tragobie hat Arnbt bie Folgen gezeichnet, welche ein

mit den bisherigen Ledentderhältnissen contrastirende, aberspannte Bildung und eine sich selbs bergötternde Philosophie hervorbringen. Der alte Storch hatte seine dere Sohne gegen den Willen seiner Frau auf die hohe Schule gefandt, um dort, wie er sagt, "pu studiern die Künste frei, und an Sitten zu werden maniertich." Die Doble, als Kadagogus begleitet die Sohne. Und wirtlich, se und ihr Kadagogus kehren von der neuen Philosophie gang angestedt zuräch, do daß der Abert ihre philosophische zu Syrach kaum verfand, die Mutter und die Nachdarn aber gar nicht. Da sich nun die hochge lehrten und poetischen Sohne der Sotrosischen Ledense und Arbeitss weise fichämen, und in Tolge ihrer Philosophie sich sie emanzipirt balten, so entstehen außer den Mishelligkeiten unter Eltern und Rachdaren mehrere umnatürtliche Berbindungen, die zulest den Ausia

In ben "Erinnerungen aus Schweben" finden wir zwei Dramen: ein Freudene und ein Trauerfpiel.

Das Erstere heißt: Die Geister im Balbe, bramatisches Freudenspiel; das Zweite: Scipio della Torre, ein Trauerspiel. Beibe in Bersen und zwar das Erste in Reimen.

In diesen Dramen sinden sich wohl zwanzig Lieder, von denen Arndt ess in seine Gebichtiammlung ausgenommen hat. Wir rechnen dazu aber auch: die Romanys: Saß ein Röglein zc., so wie die Ballade: Und die Sonne, die machte den weiten Ritt zc.

Im ersten Stude: "Die Geister im Balbe" seben wir ben Erlfdig, bie Elfen, die Bergeister und Waldbungstauen neben und in ber Geschichte ihr Wesen treiben, und baburch bie eble Liebe beforbern; während zugleich Gezen bie uneble Liebe ftrasen.

Der Inhalt ist folgender:

Graf Balburg hatte in bem Kriege gegen bie Türten seine brei Sohne verloren; seine Frau war barüber vor Gram gestorben, er selbst aber verließ in Folge bessen seine wielen Güter und wurde Einselber im Bohmerwalte. Sein jüngstes Töchterchen ließ er ins Kloster Ling bringen.

Als biese schoszehn Jahre alt war, und im Begriff stand, ihr Rlostergelubbe abzulegen, wurde sie von Walter von Greifenstein

entfährt, aber bemfelben uach wenigen Bocken von ben Türken wieder geraubt; ein Blig jedoch zerspaltete das haupt des räuberischen Türken, und Marie sieg auf ihrem Roh von dammen; vertausische aber bald Roh und Rleiber, und pilgerte zwei Monde lang durch bie Lander an der Donau, bis sie endlich in die Näche des Gehiosische Sersienstein tam. hier jand sie bei einem Hörlter Ramens Beit Aufnahme. Diefer batte zwei Tächter, eine derfelben war verliebt in den Jägerburschen Mobert, welcher, mit seinem Herrn von Greisestein den Den Türkentliche zu such ben Den Türkentliche zu such ander dieses des gegen war, dann aber diesen begleitete, um die verloren Gelichte zu such nach anger Irstarte endlich bier in Greisenstein kollen. Gelebben wieder: der Erst siehe Anzia und Nobert seine Clara.

Rach vollenbeter Erzählung fand fich, bag Maria die Tochter bes Grasen Walburg war, ber bier als Einsiedler wohnte.

Das Stud folieft mit ben Borten bes Schlofpoeten Stephan:

Sein Schähel ift nun Jeglichem gegeben Und bald gepolfter wird der Socialistift. Auch mir gelt je ein Titlet durch die Bruft, Doch jestt, wofür es luftig [chiagen fann. So [egne Gott denn Kind und Beit und Mann! Und Bräutigame und verfieder Bräute! Die gange fröhische Geschlichest heute! In gange fröhische Geschlichest heute! Ind traurig spielen auf zu fremden Freuden. So ungleich theilt das Schiftlat aus den Dant: Der eine hielet auf, der andre tanzt dem Klang.

Der Inhalt bes zweiten Sticks ift folgenber: Scipio bella Dorre war als armer Jüngling nach Bija gefommen, aber burch feine Siege in Florenz und im feinen Wohrenland balb so berühmt geworden, baß er als Zweiter bes Herzogs von Pija geachtet und gebeht wurde. Zugleich erwarb er sich die Liebe Julia's, der Tochter bes Herzogs.

Der herzog aber bachte nicht im Entferntesten baran, einem Stücktling feine Zochter zu geben, sondern nur einem solchen, ober gleich ibm fürftlich fei. Scipio und Julia blieben jedoch einne hettet. Der auskerberte Btuttigam Julia's war der Eraf Richard treu.

von Salerno. Als nun biefer ericbien, eröffnete ber Bergog feiner Tochter, baß fie fich anschiden muffe, nach wenigen Tagen mit bem Grafen vereblicht merben gu tonnen. Bergebens erflarte Julia, baß fie nur Scipio lieben tonne. Der Bater verlangt Gehorfam, und verweigert feinen Segen, wenn fie nicht geborde. Beil nun Julia ohne bes Batere Segen nicht ju beirathen vermag, fo beabfichtigt fie, ins Rlofter ju geben. Scipio will fie begleiten. Babrend Diefer in ber Racht auf Julia martet, ertont berfelben gu Ghren Mufit, und Graf Ricard, auf Die Dufit laufdenb, ftoft auf Scie pio, Gie balten fich fur Reinde und fecten, Michard fällt. Der Bergog ergurnt über biefe Frepelthat, beichloß Scipio gu tobten. Mls nun Julia bies vernahm, wollte auch fie fterben. In biefe Rataftrophe tritt ploplich ber Abt Bruno von Camalboli ein, und offenbart ein gwanzigiabriges Gebeimniß, bas ibm pon ber Rutter Scipio's, Ramens Mathilbe, anpertraut mar, nomlich: bag Scipio ber Sohn best letten Sobenftaufen Conrabin fei. Der Bergog, erfreut über biefe bobe Runbe, erblidt nun in feiner Tochter bie funftige Raiferin und bulbigt Scipio. Rachbem aber ber Abt meiter verfundete, bag ber verftorbene Richard von Salemo ber Bruber Ccipio's fei, erfticht fich Ccipio. Indeß Bruno noch bie Gingelheiten feiner Botichaft ergablt, tommt bie Trauerfunde, bag Julia im Urno ertrunten fei.

C.

Der Baterlandefanger.

I,

Bon 1810-1817.

"Schwert und Lener find Apollo's Baffen."
Arubt.

Es ift nicht zu leugnen, daß man icon in ben Gebichten vor 1810 verschiedene Antlange von Baterland, Ehre und Freiheit findet, aber fie fteben vereinzelt ba, und man merkt ihnen an, bas fie die Seele des Dichters noch nicht bis gur Begeisterung ergriffen baben.

Gang in Klopftod'scher Beise wird im ersten Liede ber "Sammlung" (1787) Boban Dant für die Besiegung der Eroberer dargebracht.

Einige Jahre spater fingt icon Urndt "von bem heißen Kampf ber Manner" und lagt bie "Belbenfeelen herrlich in bas Reich ber Schatten wallen".

Daun preist er ben "selig, wem ber sromme Kamps surs Baterland gefällt," rust "über das freie Land den Segen," und wünsicht, "daß alles Unseil und alle Anechischaft für und für von seinem Baterlande adgewandt werden möge."

In ber "Alage um Liebe und Freibeit" nennt er Germania das Land ber Cichen, wo das Ja ertone, und ist erzürnt, "baß Thranen in des fremben Rheines Siuthen fallen," und fpricht das Gesubbe aus "für das Baterland zu fterben ober zu siegen".

In ben Jahren 1802 und 1803 nennt er "Mannerschlacht und Minnesold tapfere freudige Dinge," und bringt sein viertes Glas benen, "die im Tyrannenhaß fürs Baterland gefallen find."

Das Gifen lobt er icon bamals barum, weil wir ohne baffelbe alle Sflaven maren.

Erft im Jahre 1810 tritt er als Baterlands und Freiheits ange auf. Die Schlach von Jena (1806) hatte ihm die Augen geöffnet. Diese unferm Baterlandse gedöftagene Munde brannte ihm ties ins herz hinein, und er weiß sich nicht zu bessen, als daß er seine Klage im Gebet vor Gott ausshüttet, den er den deutschen Gott nennt. Er möge die Buben taussenwal zerschnettern, die solchen Augen und Licht das Betz gesende Augen und Licht das Dert ger wandt, und sie Augend und Licht das Dert ger wandt, und sie nie Gebet feit. Treier Attem, freie Rebe, aber auch offene Jebbe auf Leben und Tob für die Mahrbeit.

Durch seinen barauf folgenden "Schlachtgefang" bes Jahres 1810 aber hat er bas beutsche Bolt gur Erkamplung seiner Freibeit wach gerusen, und zwar nicht, wie er in großer Bescheibenheit 1839 sacte, im Peissentone, sondern mit honner und Trompetenichall und mit ber Sturmglode. Denn also beißt es in ber erften und britten Strophe:

3u ben Wassen ju ben Wassen! Als Manner hat uns Gott geschaffen, Auf! Manner auf! und schlaget brein! Lagt hörner und Trompeten Kingen, Lagt Gurm von allen Thürnen ringen, Die Kreiset toll die Kofung sein!

Bu ben Maffent ja ben Baffen! Jur Hölle mit ben wälfchen Affen! Das alte Land foll unfer fein! Kommt alle, welche Klauen hoben, Kommt, Wiler, Wölfe, Krähen, Raben, Wir laben euch jur Tafel ein <sup>48</sup>).

> So bienft du bem thatigen Franzen, Dem gautlissen Affengesicht; Er läßt wie Bären bist tanzen, Du tanzell und brummft ihm nicht: Er legt dir bem Ring in die Nafe, Er legt dir ben Maulford um's Maul: So ward aus bem Edwen ein Hafe, So ward aus bem Edwen in Hafe,

Arnbt macht zu bem vierten Berse bie Bemerfung : "ber Bar bat julest boch tuchtig gebrunnnt."

An biese ernfte Strafpredigt reihen fic wurdig die prophetischen Borte, die er um bieselbe Zeit in einem Gedichte an die herzgann von Burtemberg gerichtet hat:

Sinhi, ich verfünde es dir, so wohr mir der Gott in die Seele Künftiger Tage Geschicht, Deutung der Justumft geset; Derrisches wird den und siehen, das beitige Voll der Germanen Wieder ein ritterlich Both, flehen gerüftet mit Kraft; Herrisches wird deu und siehen, die Sebengesfleten der Sätre Wieder in Entein erbluffn, blubfn mit dem Seepter und Schwert. Dann wird Fercheit von Erdos unwalten, Gerechtigkeit herzischen, Klingen gestänktet das Wort, bilten gesänchte das Schwert, lieder den blutigen Erwab und über die Lüge des Lages Schweben die Wachteit, das Asch, alfanzunde ungel, dahin.

Arndt hat an diesem "herrlichen Wahn" festgehalten und ben "beiligen Stols" und ben "gläubigen Sinn" bis an das Ende feiner Tage rein bewahrt.

In feinem "Machsliebe" (Frifc auf, ibr Kameraben! Wir gieben in das geld, Wir haben unser herz auf Frangosen gestellt) ruft er: Wir famplen sier Freiheit, sier Beutschand, sier Eltern, Beib und Kind, und diese Alle rufen und zu: heraus ind Seld! Am lautesten aber, sagt Armot, ruse Gott, auf daß die schoden Tyrannen zu Spott werben.

In ben vier Liebern von "Schill, Gneisenau, Bornberg und Shafet" (1813) ergabit er bie helbenthaten berfelben, fest bemeinen und verten einen Zeichenftein und verfündet bem beutichen Bolte, daß Gneisenau und Dornberg wieder zum Kampf gerüftet seien.

An die acht Lieber für ben beutschen Wehrmann 1813, an "wei Arosslieber," an die brei Lieber "in der Schlacht," an ben "Jahnenschwurt" und an das "Gebet dei der Wehrbaftmachung eines beutschen Jünglings" schließt fich das zur Nationalhymne gemorbene Lieb.

Bas ift bes beutfchen Baterland 49)?

Das Charatteriftifche in allen biefen Liebern ift außer ber reinften Begeifterung für Baterland, Ehre und Freiheit die mahre Frommigteit, die fich barin offenbart. Done Gott und Gebet tann Arnot nichts vollbringen, will Arnbt nichts vollbracht haben; mit Beiben muß Alles begonnen und ausgesührt werben; aber bann, so verbeift er es, ist auch ber Sieg gewiß.

Balb heißt es: Gott ist unfere Juversicht; wer Gott vertraut, bat wolf gebaut; bald fingt er: Mit Gott, dem Helfer in die Schramten, sallt nieder, betet an! Der bessen faun, sührt euch als Streiter stets voran. Und wiederum rust er laut auß: Gott halt das Weltgericht, verläßt die Seinen nicht, bestraft den Bösewicht; er ist's, ber nur die Avramei gerördt u. f. w.

Und so werden Gott, Freiheit und Baterland stels auf's imnigke verbunden darzessellt; Gott allein die Gbre gegeben; Gott die Moradlung überlassen. Die Männer sehrt er recht beien, die Anaben aber bei Gott dem Herrn schwören, daß Chr' und Tugend ihr Stern bleibe, und zu seinen vier heben zählt er deutschen Glauben und beutschen Gott. Ja, das Ideal eines einigen freien Deutschländs weiß er nur durchs Gebet zu erringen, denn in der Schlüßtrophe bes Liedes: Was ist des deutschländs deutschländs ihr des Webels was ist des Bestellungs freien Deutschländs

O Gott vom himmel, fieh barein! Und gib uns rechten beutschen Muth, Dag wir es lieben treu und gut.

Rach bem Siege (1813) folgt ein "Ehrentag," ein "Freiheitsflang," und es wird "Gott bie Ehre gegeben," baß ber "Butherich mit seinen Henkerhorben gefallen ist."

Schartnorst ift ihm ber Wassenschmieb ber beutschen Freiheit, und er nennt ibn ben "rechten Boten, ben Ehrenboten fur bas Schattenland."

Die "Leipziger Schlacht" war ihm bie beste Schlacht, ber 18. Ottober ein beuticher Tag; ber "rechte Spielmann" ber, welcher in ben Schlachtreiben guvorberst steht und zuvorderst im Sturmlauf rennt.

Befonders gedentt er des "Königs von Prenfen" und des "Feldmarfchalls Blieder," und das Lied: "Was blafen die Arompeten? Spilaren beraus!" ist dis heute noch eins der beliebteften beutschen Wolfslieder.

Richt genug tann Arnbt von ben Siegen bei Leipzig fingen, wo bie Boller aus aller Welt tamen und gegen bie Franzosen aus-

jogen, wo biefe' ben letten Ann hielten, die Beutiden aber mit Kanonenthall bagu fpielten, so bag "80,000 mur floben lebendig jum Rhein, 80,000 von 300,000 Mann, die übrigen tobt und gefangen all."

Arndt nennt die Rachricht von dem Siege bei Leipzig "einen Klang, der das herz erfreut," ja einen "himmlischen Eimbelnklang." Und wenn er damals sang:

> D, Leipzig, freundliche Lindenftadt, Dir ward ein leuchtendes Chrenmal: So lange rollet ber Jahre Rad, So lange icheinet ber Sonnenftrahl,

Go lange bie Strome jum Meere reifen, Birb noch ber fpatefte Entel preifen

Die Leipziger Schlacht.

so ift dieses am großartigsten am 18. October 1863 ber Fall gewesen, wo in Leitzig und alüberall die größten Kestlicksteiten stattsanden, und die beutschen Männer mit "Breudenschalle alle riesen: Es war ein beutsche Schlacht! Es war ein beutscher Tag."

Rachdem nun ber "Germanen Selbenarm bie wallche Rotte gebanbigt und unferm Baterland vom beutschen Gotte bie Ehre wieder eingehandigt worben," befingt Arnbt feine Belben:

Der Größte ift ihm ber fromme Scharnhorft,

Der Muthigfte ber graue Blucher,

Der Cbeifte ber gefcminbe Gneifenau,

Der Stillfte ber milbe Bogen, Der Bellfte und ber entichiebenfte Saffer ber Balichen

ift ihm Grollmann,

Der Stärtfte aber ber felfenfefte Stein.

Dem letten, bem Freiherrn "von Stein" wibmet er insbefondere noch ein Lieb (1814) und nennt ihn "ben seften Stein von festem Stein, und einen ftolgen, freien beutschen Mannt!"

Wir beschließen die Baterlandssieder biefer Zeit mit den beiden nie dletenten Lieden: "Wer ist ein Mann?" und dem Dundes liede von 1815: "Sind wir vereint zur guten Stunde" z. Ihm ist der ein Mann, der beten kann und Gott dem hertn bertraut;

ber glauben tann inbrunftig mahr und frei; ber von herzen fromm und warm lieben tann; ber für Beib und liebes Rind ftreiten und ber für Freiheit, Bflicht und Recht fterben tann.

In dem "Bundesliede" wird Gott zuerst Dant gebracht, daß er sich uns in Flammen offenbart, den Trot unfrer Feinde gerbliget und unfere Kraft erneut bat.

Der zweite Bunfch gilt ber Majestät unseres Baterlandes, und bem wird Berberben verheißen, ber es höhnt; bem aber Glud, ber mit ibm fällt und stebt.

Der britte Bunfch gilt ber freiheit, ber Beibe beutscher Manner. 3hm heißt bie Freiheit beutsche Freude, und er nennt es beutsche Ehre, beutsche Luft, fur fie um großen Tod zu werben.

Der vierte Bunich gilt ber alten beutschen Treue und bem beutschen Glauben, bie bes Bundes Schild und hort genaunt werden. Aindt ist fo fuhr zu sagen, das bie Welt vergeben muffe, wenn das feste Mannerwort vergebe.

Bum Schluffe beißt's:

Mudt bidjer in der heil'gen Aunbe, Und klingt den Jubelklang! Son Oera zu Herz, don Mund zu Munde Erbraufe freudig der Gelang! Das Bort, das unfern Bund gefchürzet, Das Hier, das unfern Tund gefchürzet, Und fein Tyrannentrug uns fürzet, Das fie gekalten und gefalubt.

## 11.

# Bon 1817 bis 1859.

Das Jahr 1817 bringt ein "Lieb von Siegerich." Er befingt barin die Thaten des Juffen von Neuwieb, ber ben Beinamen Siegerich bat. Bor allem ist es aber die Freibeit, die er befingt, benn sie ist ibm ber böchste Klang.

Dem treusten besten Degen Deutschlands, Blücher, sest er ein Denkmal in bem Liebe: "Borwarts." Der schechteste Klang ist für Urnbt bas Rudwarts und er nennt ihn einen Hollentlang. In bem "Grufs an die Freunde" (1818) wembet er fic an ibe, welche fich beim bebren Mufgebot des Baterlandes eingefunden und auf Babets (Baris) Walten das Eigespanier gerfflangt baben. Er ermachat fie treu zu bleiben und auszubalten, wie Lug und Erng auch schauben megen; Mannertreu bürje nicht wanten und Glauben und Texue nicht verloren werben. Es musse begebet werben, benn die Freiheit und das himmelreich gewinnen teine Salben.

Bum "huter" von Mar Schenleuborf's Dentmal bestellt er ben Rhein. Das Grab bes Mitfaugere für Baterland und Freiheit ift eine Schange ber Festung Cobleng.

In bem Liebe ber "Feuermufitanten" ift Deutschland ber Brautigam und will seine ftolge Braut, Die Freiheit, beimholen.

Bon 1818 bis 1837 finden wir in Arnot's Gebichten fast tein Wort mehr von seinen Lieblingsgebanten.

Erft 1837 fühlt er fich wieder berufen, Die Napoleonsverehrer ju ftrafen.

Den Bormurf, baf er, ber Alte "ber natrifice Deutschling" mart nur von Baterland und Freibeit finge, weift er abaurd, bağ eben ber Muf' Baterland und Freiheit bleiben, und bie Liebe unfterblich mabren muffe. Des beutschen Saffes sollten wir und nicht schmen, und ber Rhein muffe ewig Deutschlands herre fickett fein.

Als nun 1840 bas Lieb vom Rhein von Nitolas Beder ertonte: "Sie follen ihn nicht haben," ba nennt er ben Gesang einen Bebrgesang von Suben fort jum Norden und fingt:

> Run braufe frohlich, Rhein! Rie foll ob meinem Sort Ein Balfcher Bachter fein! Das braufe fort und fort.

Wie fonnte Arnbt gegen ben Uebermuth von ber Seine ber schweigen? Er mußte als getreuer Edarbt warnen und mabnen, umb so fchrieb er als zwei und fiebengigiafriger Greis bas beutsche Ritigslieb! Für's Baterland, für's Baterland All Deutschland feilig und fedhich auf! Bom Offieferand, vom Ardricktund, Aus Berg und Thal All-Deutschland auf! Auf! auf! was tann bie Stange tragen, Und was von beutsches Hern weiß! Und was ein beutsches Derz fühlt schlagen, Dem gluft des Forz feit depberft beis.

Hir's Saterland, für's Naterland!
All-Deutschand richt, amb fröhlich auf!
Auf gegen wälschen Lügentand
Wit Sturmesschritt in Sprung und Lauf!
Jahl hört ih frech die Wässichen idner:
"Hür uns das Land, für uns den Rhein!
"Der Sieg ist Galliens taplern Söhnen,
"Dumn, füller Deutschen, gib dich deren

Kür's Baterland! für's Baterland! openflied: Sin Bolf, Ein Here, Ein Gegenflied: Ein Bolf, Ein Here, Ein Gerg und hand, Was gegen end ben Degen gicht — Sind all us Goffiu und Heim gedoren, Das freie tahrte Teutsgeschlecht Bu eblem Tode aufgelchworen, Bum Kampf für Freiheit, Licht und Kecht.

gur's Baterlanb! für's Baterlanb!
Drum alle frijd, und fröhlich brein!
Auf wölfigen Trob ins wölfige Land!
Kür unfern Khein frijd über'n Mein!
Mit Gott bem Hern, bem Gott ber Kreien,
Drum alle frijd und fröhlich brein!
Und vos bie Profier brüu'n und ihreien,
Es muß burd Gott arthösen fein!

Den beutschen Fürsten aber beschreibt er ein Jahr später ben "beutschen Michel" als ben wilben Mann, "ber nicht viel dannen frage und wannen;" er sei ein Riesenkind und wiffe ben Weberbaum zu brauchen; er habe viel im Arm, aber noch ...nebr im Herz zen, und wenn ihr, sagt er zu den Fürsten, glauben solltet, er sei

ein Traumer, fo fage ich euch, er traumt hart am Morgenthore, wie er so eben ein Gespann von einem Riesen und einem Drachen erschlagen habe. Weil er nun aber mit Geistern jum Ziele spiele, so werbe er, erwacht, besto ichfaffer zielen.

> 3a, saut euch nur den Michel an, Und lernt im Michel euch ertennen, Lernt mit dem deutischen, Karten Mann Bie weiland für die Freiheit brennen, Für deutsiche Edre, deutsiche Recht, Jür deutliche Bahrheit, deutliche Freude — Lernt das, dann weibet euft Gelchichs Auch fünftig mit auf beutsicher Weich,

Bon ben Fürsten sorbert er weiter, sie sollen ben vollen beutichen Mann anzieben, ben bunten Rod ber Balfden, ben wälschen Lügenschein und alle wälfchen Feinereien wegwerfen.

> So werbet ihr bie Erften fein, Und Dichel wird ber Zweite bleiben.

Wollen die Mälichen benn aber durchaus Krieg, so llinge die beutsche Losiung: Zum Rhein! über'n Rhein! All Deutschand in Frankreich hinein! und Setachburg und Web und Lothringen, zurück sollt ibr's ablen, beraus follt ibr's aeben!

Und so legt Arnbt (an bie Balfdeinben) allen unsern Tapfern, Frommen ben Bunsch auf's Grab: Deutschlands Frühling, er wird tommen, und für bie Balfden tlingt's: Schaff ab.

Den Junglingen aber, Die Krieg schreien, sagt er bas Bort: Bift, Gottes fint Die Kriegsgerichte, frieft nicht mit Riefen auf und Drachen: Geschichten macht ber Mensch, Geschichte behielt ber berr fic vor zu machen.

In bem "hahnenkrei" bes beutschen Morgens 1848 bott er Ansangs surchibare Tone, die ihm schier das hers berden wollen; aber bald hört er auch den Arei, daß Germanias Luft wieder flar werbe. Er nennt es einen sußen, heitigen, beutichen Wahn, aber die Beistagungen der Aunen sollen ihm tein Grab begraben.

Am 3. Dai 1849 ruft er: 3hr Konige gebet Ucht! Das

Bolt will Einheit, Ehr' und Macht, drum gebet Acht, auf Gottes Ucht und Aberacht!

Und noch in demfelben Monat fingt er in Frantfurt:

On hast von Kaifersolz geträumt — Bergrab einstweilen beinen Hund. Die Besten wissen, wo er liegt, Einst heben sie ihn an's Sonnenlicht. Wir sind geschlagen, nicht bestegt; In solder Schadet ertliest man nicht.

In ber "Rheinfahrt (1851)" fpricht er jum Rhein, baß er nur Ginen habe, ber ihm gleiche, und bas fei ber Stein, ftolg vor Königen aber ftill vor Gott. Die beutsche Losung aber fei:

Seid ftart im Lieben, werbet ichwach im Saffen, So wird Gott feine Deutschen nicht verlaffen.

Bum Schlusse ber Sammlung treten noch brei selige und holbe Frinnerungen auf. Juerst im Liebe bon "zwei beutichen Heben," wo er Blücher jum Scharnhorft sprechen läßt: Zest gilt's, jest mussen bie Löwen bran! Zest mit bem Hiller und Dorn heran!

Dann gebentt er in "Erinnerung" ber helben Scharnhorft, Gneisenau zc.

Den Schluß ber Cammlung bilben bie "Worte, gesprochen am 31. Mai 1859 an Schill's Grabe in Stralfund:"

Wer nichts als bentiche Sache, Und bentiche Freiheit will, Ruft nieber, wälscher Drache, Ruft hoch, der bentiche Schill!

#### D.

# Der geiftliche Lieberbichter.

# I, Ron 1807 bis 1840.

"Bas der Fromme hofft, wird er empfahn." Arndt.

Im Borbergebenben haben wir oft Gelegenheit nehmen mußien, parauf aufmertsam zu machen, bag Arnot in seinen Baterlandsund Freiheitsliedern ohne Gott, ohne Glauben, ohne Gebet nichts errungen, nichts ertämpft baben will, und so abnen wir, daß sein beetiches Talent sich auch in geistlichen Liederne niendenen werde. Und sei ist auch in geistlichen Liederne niendenen werde tigken Baterlandse und Freibeitssangern zählen, ja ihm ben Preis zuerkennen, so mussen wir ben das zu den vorzäglichsten gestiltiden Eiberbichtern ber Reugeit rechnen.

Die Sammlung ift reich an folden geiftlichen Liebern 50).

Borab nemnen wir einige ber lieblichften Lieber fur Rinder: "Gebet eines Heinen Anaben an ben beiligen Chrift," in welchem bie Strophe enthalten ift:

D, fegne mich; ich bin noch flein,

D, made mir ben Bufen rein,

D, babe mir bie Seele hell

In beinem reichen Simmelsquell.

In bes "Anaben Abendgebet:" "die Welt thut ihre Augen gu ze." läst er ben Anaben für den Tag und jede Freude danken, aber da er nicht recht wisse, was er mit rechter Perzlichteit beten solle, so wolle er mit den Lippen stille und Gott soll sein einziges Voort sein.

In ben beiben "Biegenliebern" lagt er Lammlein und Boglein, Lilien und Engel fpielen, aber bie Kinder in Gottes Frieben rubn.

Seine geiftlichen Lieder beginnen mit "Reimen aus einem Gebetbuche fur zwei fromme Rinder," die zu lefen und zu fingen auch für große Kinder ein Bergnugen find, denn es ift ja "alles Schone burch Rindereinfalt geworben." Da beißt es:

Bieh' mich auf, gieh' mich auf zu bir ! Du, ber im himmel wohnet. D wie schon, o wie schon bei bir, Der überschwenglich lohnet.

## Und wiederum:

Traurig gefangen Schmachte die Seele auf jum Licht, Soch file Berfangen Stüffet die Erbe unten nicht; Leuchten die Erber, Gam'ich die Großen die Germannen den Leinen die Berne, Schau' ich nach oben febrend hin, Dort zu ber Ferner,

Die innige Berbindung oon Blumen und Kindern hat er in zwei Liebern niedergelegt; doch mehr läßt er das Menschenkind vor Gott treten, und um das rechte Veten bitten. Da heißt est: Gif formme Kindesworte; mach dein Kind fromm; du, o Gott, schusse mich ja nach deinem Bilde und hast dein beilliges Wort verkündet: Suchet mich, so sinde und hast deine bid weiner an, belle mit Verstand und Augen, daß sie die, du sehen taugen, und aus beiner Liebe sauenen. was beiner Liebe sauenen was die Wier' aus Alumen tang

Die Freude beten ju fonnen und ben Segen bes Gebetes legt er in bem "Gebet um bas Gebet" nieber.

Rann ich beten, 3ft in Wöthen Alle Sorge feicht bahin, Balb gejunden Muffen Wunden, Woburch manche ichwere Stunden 3ch fo trant gewefen bin.

In diesem Liebe wendet er fich zulest an den heiland, ben held in Rothen, ben hort ber Gnade, der die Psabe zu bem himmel grade macht und für mich gestorben ist.

Gar lieblich find feine "Morgene und Abendgebete." So beißt est einem ber ersten: Wie fommt ich, als Gottes reiches Benritt fomeigen, wo bas Buld im grünne Wald, ber Bogel auf bem grünen Baum ben Bater preifen; aber wer vermag ben würdig zu loben, durch ben die Belten find und vor dem die liefften Weifen limm sollen mie ein Gind

In einem feiner "Abendgebete:" (Der muntre Tag ift wieber fild ic.) bittet er Gott, ber die Mache balt, ibn bor bem bofen Beind und feinem Reib gu behaten, auf daß bas herz und die Bebanken fich fest um feinen Simmel ranken.

Im "Abendliede:" (ber Lag ift nun vergangen ic.) fpricht fich ein bestommenes herze aus, bas nach bem Born ber Gnabe schaut und in ber Liebe ju Gott ben Trost und die Linderung der Schmerzen sindet, jugleich aber wird Gott gebeten, ihm ben fillen Rinderfinn zu bewahren.

## Die Schlufftrophe beißt:

So mag ich froh mich legen Run mit der Welt zur Auf, Mein Amen und mein Segen, Mein Bächter, das bist du; So mag in deinem Frieden Ich folgfen ein, Dort oben und hienieden Im Schlaf und Bachen dein.

Die "Unendlächtet Gottes" befingt er in bem Liebe: Wer hat ben Sand gegaht, welcher im Balte gefeht, wenn ber November brauft? Gott ift ber Ohnegabl, ber Ueberall, ber Ohnegrund, und wenn man auch Sandkörner gablen und Beltmeere messen tome, so kann man boch Gottes Barmhergigtet und eine Liebe nie ermessen, vomit sein Gnadenschein und Sandbernergigtet und seine Liebe nie ermessen, vomit sein Gnadenschein und Sandbern entgegemstigt.

Das Fundament seiner religiösen Anschauung war die Bibel, Das Wort Gottes. Er nennt es in seinem Gedichte ein "gewaltig Wort," aber auch ein "freundliches, fröhliches, liebes und lindes." Benngleich das álteste Wort, so des einig neu, umd durch welches man erft Gott versteben tonne. In einem zweiten Gebichte nennt er bas Wort: bes Spiften solge Ritterschaft, ben Schirm, Schilb und Schnuck ber Ghren und wiederum einen Arost und einen Balsan aller Schneegen.

So bemacht fich Arnbt sets seine Seele bimmelmarts zu kellen. Da beigte es: Biede süße Liebe, Gottedliebe, zieb' mich zum Liche! Dann verlangt er in einem andern Liebe nach dem süßen Himmelsraum, wo die Tage seilg prangen, die Rächte Wonne thauen, und
wo Unichtuld und Freude als Himmelswache stehen. Seine Sehn
führt sinder er nicht mehr wie vorbem auf Erden gestillt, sondern
sie geht aus dem tollen Erdzervimmel zum himmel, zu der Wonne
bes stillen Lebens; seine Himmelsauen" broben, und so nennt er die
Erde dand der Tichen, ja das Tand der sigen Erge.

Die elegische Stimmung, die wir auch bier wieder sinden, ist vertlätt durch das "Licht der Welt," durch den "Größten der Geister, durch den, der da ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, durch Jesus Christus."

Soren wir ihn ieht flagen so ist es die Klage: von Gett veraffen zu sein, mit dem Buniche: o maret du tobt! Man lese
das Lied: 3ch bin so traurig in dem Herzen, und weiß nicht mehr,
wo bin noch ber ze. ze. Diese Seelenstimmung wundert Riemanden,
von die Nochenberg tenut! Aber Arnb fogt sich and siest einste ließ inst Gesicht, daß Gott ihn vertassen den, weil er sich zuert selbst verließ und auf des Ledens breiter Straße sich ihricht genug babe
verladen lassen. Aber immer ruft er siemen Geitse ein Empor zu,
und findet in allen seinen Nöthen teinen Aroft als in Christo Zesu,
so das er sagt: 3ch ware gar vertassen mot inh vergelen, vonn
gesus Series nicht mehr weite. Doch hören wir ihn sier selbt:

### Empor !

Auf! auf, mein Geift, und schwinge bich Empor vom Erbenftaube! Hieg!, sliege, sliege wonniglich, Du schnelle himmelstaube! Empor vom dunkeln Erdenthal! Empor jum lichten Sternenfaal! Empor jum Chrift, bem Beiland!

Embor! embor aus finft'rer Racht! Aus Staub und Schmach und Banben, Aus Stabereit und Bann und Acht Bu jenen freien Lanben, Bo ein Brug und Bahn verweht, Bo nie die Sonne untergeht, Borin die Krommen blichen.

Henieben ift nur Mah und Noth, Nur eitel Eitelfeiten: Der arme Menich muß bis zum Tob Mit Trug und Schatten freiten: Denn bald man mit drei Elfen mißt Den Raum, wo's fill vom Kriegen ift, Wiebel sind siene Blagen!

Harischen mas ift Luft und Glad? Bas ist des Werschen Freude? Ein Hu, ein Augenblid, Des Wechsels leichte Beute, Ein Basser, das von Bergen rinnt, Ein Schnee, ein Schaum, ein Nebel-Wind: Auf Erben mag nichts bleiben.

Orum auf, mein Geist, und schwinge dich Die hellen Sterenstragen! Bas irbisch ist, wirf sinter dich! Du mußt es doch versassen: Das Unten muß für Andre sein, Das Proken beliebet ewig dein — Zur heimath woll'n wir fliegen.

Orum auf! mein Geift, mein hoher Geift, Bur Heimath woll'n wir sliegen; Die Erbe und was irbisch heift, Das lassen wir unten liegen. D du, der unter Heffer ist. Das hiss den men, herr Jesu Christ, Das biss mit die gewinnen! In andern Liedern, namentlich der "hoffnung in Sehnfucht" lann er für seinen heiland Belus Chriftus nicht Worte genug finden; er nemt ibn seinen hort und Tolb des Lebens, ben Stiller alles habers, den Quell der Liebe, den Born der Gnade, die Monne blober herzen, die Zwersicht der Geelen, die Belike Conne, das erinfte Licht, den schönften Schein, das Wort bes Baters, besseu Liebesadgund auch tein Sentel eines Engels ergründen tonne.

Es schmerzt ibn anderswo nieder, (in "Unausprechlichkeit der eiche") daß er die Liebe nicht aushprechen konne, die auf die Welt bernieder gekommen set, und so muß er in seinen "drei Beispachtsliedern" im höchsten Zon sein Lied der Freude singen, daß der Gottessschuft, das gelle Spinmelskind zu ums Eindern herniedergekommen sei, daß durch ihn die Psorten geössnet und durch ihn das ewige Hell geschaft werden. In der "Beihnachtsseude" rust er allen, die in freudenscher Kinstennis vertoen sind.

> D Liebesglanz, o Lebensmorgen, D wunderschöner Gottesschein! Beg Sünden, Schmerzen, Zweisel, Sorgen! Denn Relus Cbrift will unter fein.

Mun ift ber Seibentlang, das uralte Web verfüngen, feit die "Stiftenlerche" das Lied vom sichen Glauben und von der füßen Friedenstuß gefungen bat, so daß er in "Simmessabet" zu seiner Seele sigt: du bist von Lerchenart, dein Leben will nach oben, dein Arachten, Sehnen, Ringen, dein Weg, dein Ziel ist das Land der enigen Krüge.

In seinem "Mbendmablsliede" ruft er die Gaste, die verzagten Sinder zum Gastmable, auf daß sie sich mit Gott vermählen, der alle Noth und allen Zammer sittle; dann bittet er in "Muth Gottes" um Muth, ins Licht zu schauen, aber auch um Muth zu lieben, eingedent der Borte: Last euch lieben! Last euch mit Gott verschnen.

Der ftatfte Trofter aber, sagt Arnbt, ift ber Geift ber Bahrbeit, ber Geift ber Araft, ber Geift ber Chriftustitterschaft, benn nur er lehrt uns bas Bort ber Liebe, mas Chriftus ju ben Sanbern gefprocen bat, versteben und außiegen. Und so tennt er teinen sußern Zon als den vom Menschen- und Gottessohn; denn also heißt es:

Immer Liebe.

Und Kingst du immer Liebe wieder? Und immer nur denseiben Lon? Und weißt du keine andern Lieber Als Gottes Sohn, von Gottes Sohn? Muß er dein Licht, dein Glanz, dein Schein, Muß er dein Alles, Alles sein?

Ja, er allein: in biefem Ramen, In biefem allerschönften Ton, Klingt aller himmel Jimmel Amen, Das heilig! heilig! klingt vom Sohn, Und herubim und Serabhim Knbetend kuie'n fie bin vor ibm.

Ja, er allein: so weit die Winde Das grüne Erdeurund umweh'n, Muß nun im Klang dom hohen Kinde, Das Mensch ward, aller Jubet gehn: Es Kinget tein so süßer Lom Mis von derm Sohn und aus dem Sohn.

Nein, nimmer fernt es andre Lieber Das arme, sündenfrante Herz, Nein, nimmer Kingt es anders wieder As jener Schnsucht füßen Schmerz Bom Mentikenlohn, vom Gottessohn, Dies bleibt das Lieb, ber Kang, der Ton.

Du bleibst das Lied, du siebste Liebe, Du bleibst die Sehnlucht, icontes Bild, Du Licht der Lichter, Trieb der Triebe, Woraus der himmet Bonne quistt: Mein herz klingt deine herrlichleit Bon nun an bis in Ewigkeit.

Diefen Zon ber liebsten Liebe ichlagen viele feiner Lieber an, und wenn feine Geele traurig geworben, und Muth und Luft in

ibm verjagen, venn zwischen Bahn und List mankend, sich Welt und Schnde hart vertlagen; wenn auf dem wilden Meer der Zweisel eine Schissein der Auflie und ihm finster geworden; wenn dies um ihn finster geworden; wenn die tiesse Sectennoth am ewigen Heil salt verzagen will: dann sich die Les Ansche, zum Arzy der Kranken, zum Berjöhner Aller, die verloren, zum Arzister von dem Gericht des Jorns, zu seinem Heiland Jesus Ehrift und siede: seine Freude und leinen Arteben sinde t

Nehnlich spricht er in "Muth im Licht" aus, besonders aber in dem "Jesusgebet," in welchem er um den stillen Geift, um Liebe und Demuth bittet.

Da er nun meiß, woran er glaube, was fest bestebe, was emig daure, was nimmer lasse, so freut er sich des Jürsen der Geister, dem die Engel bieuen, und betennt laut, daß der Felsen seines Heibe, auf dem er stehe, Jesus Christus sei, und dieses Licht dumtle nicht, und wer wollte mit diesen Geisterspriktu nicht reisen, der da ist der Beg, die Währbeit und das Leben?

So im Glauben fest, in Hoffmung reich, in Liebe felig, greist Arubt in feine Leper und stromt feine Zuverlicht und fein Gottverrauen in fo trästigen, innigen Tonen aus, die und, wie bereits gesagt, an unsere bebeutendten gestletichen Lieberdichter erinnern.

Da heißt es in bem unübertrefflichen "Abendliede": "Der Zag ist nun vergangen zc."

Du kennest meinen Runmer, Der auf gen Simmel blidt, Bann für ben füßen Schlummer Die gange Welt sich schick, Womit so schwer belaben Wein Derz nach oben ichaut, Rach beinem Born ber Gnaben, Der Balfam niederthaut.

Ja, beine füße Liebe, Die tröftet mir ben Schmerz, Ja, beine füße Liebe, Die ftillet mir bas Derz, Die löft in heißen Thränen Das Eis bes Busens auf, Und fiellet Sinn und Sehnen Zum hoben Sternenlauf.

O laß mich ewig ichauen 3m fillen Kindersinn 3m jenen gulbnen Auen, Wober ich tommen bin! O richte herz und Gimen, Mein Bater, für und für 3u beiner füßen Minne 3um himmel hin, zu bir.

So mag ich froh mich legen Run mit ber Welt zur Auh, Bein Amen und mein Segen, Mein Wächter, das bift bu; So mag in deinem Frieden 3ch friblich schoen noh hienieden, 3m Schlof und Bachen bein.

In "Gottergebung": Armes Berg, was willft bu trauern? ruft er ber jagenben, beforgten Seele ju: Gib bich Gott gefangen, benn ber die Welt und bich geschaffen, und bich mitten barein gestellt bat, ber tann Runfte, ber hat Waffen, woburch bu wieder ein Freier werben tannft, und ichtlest mit ben Borten:

> In fein treuek Lieben fege Deine Freude, beinen Schmerz, Seine Stege, feine Wege habren alle himmelwafte ; Ind hog diere bädfte Wauern, Die die Erde um bich zieht, Kliegt bein Wähnen, Schnen, Arauern zubefind am twie Eerchenited.

Dann wie wirft bu frohlich figen In bem Erbenterfer frei! Mag es flürmen, mag es bligen, Gott ift immer mit dabei; Mag die Welt zu Trümmern fahren, Ihre Schönheit groß und klein, Der vor Millionen Jahren Derr bieß, ist und bleibet bein.

Bir endigen unfer Referat über bie geiftlichen Lieber biefer Berjobe mit bem Liebe: "Ermunterung."

Was wills bu bich betrüben? Der afte Gott febt noch, Nicht fiben und nicht drüben, Nicht ferne und nicht boch; Sein Sinn ift allenthalben, Sein Lieben Kingt durch's All In höchster Engel Pfalmen, In Keinster Böglein Schall.

Er weiß um beine Schmergen, Er weiß um beine Luft, Und wilft bu ihn von hergen Gleich fot ihn beine Bruft; Bleich fallt wie Fruhlingsregen Bei warmem Sonnenichein Sein fuger Gnabenfegen Dir voll ins bera binein.

Auf, wirf bein schleckes Grämen, Dein eitles Sorgen wegl Sericheuche alle Schemen, Die trem beinen Weg! Du solft im Lichte schreiten Und ber bich frei gemacht, Das große Licht ber Zeiten Schloß ewig beine Nacht.

Mag alles finden, wanten, Dies Gine bleibet feft, Gedante der Gedanten, Der nimmer finden läßt: Das große Licht ber Zeiten, Dein Heiland Jesus Chrift, Wird Strahlen um bich spreiten, Wo alles finster ift.

Dies wage fest ju fassen, Dies halte treu und fest, Den schwöre nie ju lassen, Der nimmere bich verfäßi: Der bich mit seinem Blute Erfost aus Racht und Wahn, Will, daß mit hellem Muthe Du wandesst veine Bahn.

# п.

# Bon 1840 bis 1859.

Die geiftlichen Lieber biefer Zeit find nicht wie die vorhergebenden von Arndt zusammengefast worden, sondern fie fteben zerstreut.

An zwei liebliche Lieber vom "Beihnachtsbaum," bem goldnen Kraum der Kindheit, reihf sich das ihnen verwandte Lieb: "Zefus Gebet" an, benn in Allen ift von dem Lichte die Nebe, das in das Herz und Leben hinein leuchten soll.

Eine wahre Sabbathruhe athmet bas "Sonntagslieb (1853)."
Das Lieb "Alterswehmuth" leitet in bie Gebanten ein, die in ben meisten ber folgenden Lieber enthalten sind. Es soln, singt Annt, der Erde, dem Lande der Träume und des Trugs nicht gestingen, ibn niederzustlätzen, denn er dabe seinen Meister in Ebrisd Zelu gefunden, und der sie ber Fürst der Geister und sein Helber wurd bein habet wurd könig, und vernn ihm auch gar nichts auf der Welt bliebe, so bleibe Der doch sein held und sein hot. So im Bestigte des Gotetsbelden, der Liebe, sicht und Leben ist, rust Arnott: Was frag' ich nach der Meil?

Sbenso fpricht er sich in "Arost in Gott" aus. Arost und Licht ift nur in ben himmelshoben, nicht bier unten zu finden. Gottes Weltengang bleibe stets berselbe und sich gleich, und Gott, ber Ewigtreue, habe Alles wohlbestellt. Es tomme auf uns an, seinen Gnabenschein in uns aufgeben zu lassen, bann werbe ber treue Gott mit, in und bei uns sein.

Das Gebet an "Gottes Geift," ber auch Chrifti Geift ift, spricht bie Bilte auß: Komn, gieße beinen Gnabenschein in Seele, Sinn und herz mir ein, ich werbe bann wie ein Kind bes Lichts meinen kurzen Erbensauf stets himmelein und himmelauf im Glanze beines Angesichts wandeln.

In "Alage und Troft" mirb ber Blid auf die Erde, auf bas Land ber Thränen, auf den Gaufelschimmer dieser bunten Welt z. gerichtet, dann aber empor zu bem Lichte der Enade, vor dem Macht und Grauen flieben.

Das Schauen nach oben, wo bie heitern Sterne geben, ja befonders auf ben Ginen, auf ben heiland, ber bie Seinen nun und nimmermehr verläßt, lehrt uns bas Gebicht "Ermunterung 1855."

In abnlicher Beife fpricht fich fein "Abichiebelieb" aus.

Allgemeiner gehalten und durch und durch erbaulich sind die brei Lieder: Gott halt die Bacht 1856, Dantlied 1856 und Trost der hangen Seele 1857.

Bir tonnen es uns nicht verfagen, Diefelben bier mitzutheilen:

Gott halt bie Bacht.

Warum betribst du dich so febr, O Menichenherz, und fintst im Meer Des tiessten Exbenjammers unter? Schau auf, und werde frisch und munter, Schau auf zu Gottes Lieb und Macht: Er ist dein Gott, er halt die Bacht:

Muf! aus dem bangen Erdenleid! Auf! aus der feigen Zeitlichfeit! Beg mit dem Grübeln, Sorgen, Grämen Um eitel Schatten, Schemen! Blid auf! gib auf die Höhe Acht! Dort wollet Gott und hälf die Wacht. Blid auf! Gab er bir nicht ben Geift, Der muthig hier nach oben weil't, Jum Lichte binweif't aus bem Duntein, Wo hellere Sterne felig funtein? Blid auf ju bem, ber bich gemacht! Er ift bein Gott unt batt bie Bacht.

Bu ihm blid auf, ju feinem Sohn, Der nicherflieg vom himmelsethron, Erfchien, ein milber Stern ber Gnaben, Bu beilen beinen Seelenichaben; Auf beinen Liebesftern gib Acht: Er und ber Bater halten Bacht.

Drum auf! aus furzer Zeitlichkeit Schau auf zur langen Gwigfeit, Schau auf bem trilben Erdgewimmel Empor in beinen lichten himmel, Schau auf zur Beitheit, Lieb' und Macht: Die halten wing treue Wacht.

# Danflieb.

Bohlauf! laß fingen, faß erklingen, Bas in dir fingen und klingen kann, Bein herz, von allen großen Dingen, Die Bott der herr an dir gethan, Bie er so treu und wunderbar Dein Gott und herr und Bater war.

Wie er, ber Fromme, Starte, Milde, Defi Rame Beisheit heift und Rath, Did Menigentind nach feinem Bilde Aus feiner Kraft geschaffen hat, Mit Schönheit bich und Najestät Bor aller Kreatur erhöht; Wie er, von bem wir Alles haben, Bas uns hienieden icon beglückt, Mit Erdenfreuben, himmelsgaben Dich hat von Anbeginn geschmück, Daß durch der Erbe Rebelschein Stets schie sein himmelslicht hinein.

Ja, ber uns alles heit verfindet, Sein höchster, eingeborner Sohn, Der Erb' und himmel fest verbündet, Er tam, das Licht von Gottes Thron, In bessen von Schrift und Schrin Wir alle sollten seig sein.

O Lieb' und Treue sonber Banten, Soch über Menichentraum und Bahn Und allen Sinnen und Gebanten, Bas Gott ber herr an uns gethan, Daß wir getroft ans biefer Zeit hineinicau'n in bie Twigfeit!

Daß er uns Wafrheit, Licht und Leben In feinem höchfen Geneilio, Das helfte Gotteslicht gegeben, Im Beiland, unferm hort und Schild, Der febilch in nes jaucht und pricht: Lind Gottes. trau' und aage nicht!

Drum will ich fingen, banten, loben, Go lange Athem in mir ift, Mein jufges letges bigt von oben, Gott meinen herrn und feinen Chrift, Dein Lebenslicht, mein Liebeslicht, Der Unansberechtige's an mir hricht.

Ja, unaussprechlich große Worte — Wie sprache fte mein Erbenmund Und machte hier am bunteln Orte Schon gang ben hellen himmel fund? Dier schwiege, Berg, und bete an, Was teine Zunge sprechen fann. Eroft ber bangen Seele.

Kliege, fliege, bange Seele! Kliege, fliege himmelauf! Klinge, finge und ergähle Dir den himmelstebenslauf; Kliege fröhlich, Gottes Lerche, Klinge, finge, Menschangeist, Gottes Stärte, Gottes Berte, Wie das Licht bich sliegen heißt.

Kiege, fliege, flinge, finge Dort auf deiner Sternenbahn Alle großen Munderbinge, Die dein Gott an die gefgan; Der die Stimme gab und Kingel, Der dich faufenbfach gefchmuckt Und auf beinen Stand das Seigel Seines Angefächs gebrückt.

Der bir Wahrbeit, Licht und Leben In dem eingebornen Gohn, In dem Eieger hat gegeben, Bor dem Nacht und Holle floh'n, Burch den wir durch dunfte Orte Wie durch lichte Auen geh'n Und die jet'ge Himmelspforte Kröblich aufgeldoffen jeb'n.

Dahin! 3n ben Sternenstraßen! Deinen Straßen, Menichengeist! Alies unter bir gelassen, und weist! Was jur Erde will und weist! Ne beine bunkeln Triebe, Die die Luft mit Leib belohnt — Da empor zur höckften Liebe, Die bei bei deinen Höldnen wöhnt.

Da empor vom Licht jum Lichte fin, wo beine Deimat ift, Mugefichts zum Angefichte Auf ju beinem Serru und Shrift Muf ju feiner Lieb' und Wonne, Die so wunderfreundlich fpricht: Romm ju Deiner Lebenssonne!

Romm ju Deiner Lebenssonne!

E.

Der Dichter von 1817 bis 1859.

"Bemahre dir Gott beinen Rinderfinn, So weißest du immer Woher? und Wohin?" Arndt.

# I. Bon 1817—1840.

Betrachten wir nunmehr, noch bie Gebichte biefer Zeit — nach ben Fribeitstriegen — so begegnen wir vielen Gelegenheitsgebichten, wie Arnbt seine Bebichte selbst gerne nennt, aber auch vielen, bie allgemeinen Juhalts find.

In ben Legenden von "Santt Chriftoph (1815)" lehrt er, baß Alles, was auf Erden bleiben foll, von Oben gefegnet werden muffe.

Oftmals aber wendet fich Arnbt in biefer Zeit an sich stelft, uch fich wieder zu ermannen und zu ermutsigen und wünfch sich seinen Scherz wieder, umd die Lust, welche nimmt. So finden wir benn auch viele Anklänge von Liebe, Schniuch; Allage, Termung, a., er bekennt an Charlotte von Kathen, daß seste Allage, Termung, a., er bekennt an Charlotte von Kathen, daß seste allein ben rechten Weg zum himmel treffe, und sie es allein sei, die immer behalten, versichnen wolfe, Wir verstehen ihn denn auch bald, wenn er im Finderräthfel singt: 3ch sand ein Blümkein, weiß wie Schwee, das thut so wolf, das thut so web im Maier.

Sehr lieblich und voll Poefie find bie Gebichte an Charlotte

Bifroine, und febr sunreich und voll tiefer Gedanken die Zuneigung an zwei Manner jum sieben und achtigisten und achtigisten und achtigisten Gedurch ange, an einen Ritter. Dem Erstern zuft er zu: Weil du gehofft, geliebt, geglaubt, drum blübet Jugend um dein Haupt. Dem Zweiten aber lagt er, daß allein das fille Derz bei Fragen des schwerften Juhrlaft life, die großen Siege gewinne, und man an der Freiheit der Gedanfen Gottes die freien Mannen fenne. Die Ritterweibe gebe alte eilten, alter Glaube, Redlickseit mit festem Chritte, Freundlickseit und mitte Kreue.

Durch ben "Gruß ber Seimath (1817)" (geht ein tief metamobischer Tan — Alles, Baum, Quelle sit ibm so lieb, so web und es siegt endich mächtig die Wehmuth jwischen Weinen und zwischen Lachen. Er gebentt berer, die jest für ibn im himmel beten, seiner Elten fromm und treu und fragt sich dann, was ibre frommen Sorgen, ibre treue Liebe eingetragen baben? Und täme er, der Wanderer auß weiter Jerne noch mit reinen händen zurich, um das siche Kninerdiumenspiel zu pielen? Die Antwort Lautet:

Ad, abwarts muß er hier fich wenden -

Die Th'ane tritt als flumme Klage Muf gegen ben, ber viel bereut: Die Blumen und die Sterne bleiben In fleter Unichuld licht und rein, Doch Menichenvandern, Menichentreiben Mag nimmer ohne Sinde fein.

Sehr interessant ist die "Reise um die Welt." Statt die Erbe ein Narrenhaus zu nennen, nennt er sie lieb und schön, voll sußer himmelssantasieen, die drum wie Blumen weben.

Aus dieser Periode besigen wir auch noch die zwei befannten "Trinklieder":

Aus Feuer ift ber Geift geschaffen ac. und: Bringt mir Blut ber eblen Reben ac.

Richt ohne Interesse ift es ju wiffen, bag Arndt fur biese Lieber bie so fraftigen Melobien componirt bat.

Die Beiten theilt er 1817 ein in: Lowenzeit, Tigerzeit und Ruchszeit.

Das Jahr 1819 preste aus Arnbi's Brust "brei Trosslieber." Er tröstete sich mit bein Gedanten: Es sieget bas einige Recht! Gott ist ber Bütsler! und Schnügst und Liebe verheißen den Geist, der fromm und fill simmer will, was Gott will.

Seinem tranten herzen, bas nach Licht fucht, ruft er ein Frischauf! gu:

Wie, willst bu Zager nicht mehr hoffen, Als wär's um Welt und bich gescheh'n, Und hast so oft ben himmel offen Und Gott bie Kinger recken sehn?

Um biefe Zeit 1819—1820 fehlte es im Leben Arnbi's nicht auf berbachtigungen und Berfolgungen, und ber Born ergriff ibn. Muf bie Radbung jur Liebe fpricht er ich in zwei Liebern an Karroline Hegewisch aus. Er will ben Born, ben tapfern, nicht geschalten haben, benn ohne ihn sein fei bie Liebe halb verloren, sa die Liebe blabe und glube im Born, und wer nie im Born erglube, kenne auch die Liebe nicht.

Sich felbft gibt er bie Lebre :

Steh nur als Mann im Sturm und Streit gewiß, Auf! waffne beine Schaar und fei geruftet!

Wit Solchen muthig brein auf Sieg und Tobl Se gift, was Freien ziemlich siel, was Anchten; Kur Ainen Jammer glöse, nur Eine Noch, Kür Richts und lichtimmer gar sür Frewel feckenbinein mit Sortl bein fleines Schifdla Tolkt Nus seinene Dand mit Millionen Lossen, Das glaube — siel geschieht, was er gewolkt— Und glaubt bu recht, so werben Reissen Solen. Außer einem kleinen Liebe an Charlotte Biftorius finden wir vom Jahre 1820 bis 1830 nur einen "Rüdblid vom Jahre 1825.
Der Ansfang deutet an, daß dies Alles Arndt ein Rathfel fein mußte, in welches er und Andere gerathen waren. Er gesteht sich, daß sie mit hand und Juß, mit Schnabel und Schwinge im Rețe sein, und je mehr sie zerren, besto sesten serven sie sie nu und vollen im eneum Ringe.

Das Jahr 1835 bricht das poetische Schweigen; es war fütt mend ein Jahr der Tenuer; es fant ibm in den Futten des Reisenst fein gelieber Anade Willfold. Wir haben schon in XXVI. der poetischen Ergässe ermähnt, die sich auf diese tragische Ergebnis, auf diesen Bits aus bellen Wolfen Beisehen. Wir holen hier dar ber zwei Gedicht nach, in welchen er seinen tiesen Schmerz nieder legte: "der Stein im Mehen" und "Gerchfigktit Gottete".

3m erften ergablt er:

Einst mustert' ein Feldherr mir meine Schaar — "Stell auf' die Knaben! alle herbei! Daß ich sehe, welcher ber Reisigste fei."

Sie ftanben, und ich fprach: "Guer Rhein Muß ewig Deutschlands herrlichteit fein; 3hr wiffet's, und euer frifcheftes Blut Fur folden Preis fei es teinem ju gut."

Da trat ber Rieinfte wohl aus bem Chor, Ein ftolger Freiwilliger, lenchtend hervor, Schlng in bes Felbherrn Ehrenhand Den eblen Billen rafc ein als Pfand.

Er hat's gehalten, er ward der Hort, Ihn trug der Rhein sich als Opser sort: So hat er mir ohne Schlachten die Schlacht Bor tausend Schlachten blutig gemacht.

Run liege fest vor ben Balfden mein Stein! Run braufe freubiger, freier, mein Abein! Meine Sehnjucht und Liebe, sie rauschen mit bir — D, rauschten beine Wellen auch über mit ! In dem zweiten Gebichte tommt er über feinem Schmerze gu ber Ertenntnis, bag Gott gerecht und allein gut und weife fei, und bag bie Roth uns beten, und bom Erbenwege in Simmelswege treten febre.

Daß die Rubeftatte seines suben Rnaben auch bereinft seine Rubestatte werben möge -- und sie ist es geworben -- bat er in bem wunderbar ergreisenben Gebichte aus bemselben Jahre niebergelegt, mit ber Ueberschrist:

### Das Grab.

Steh hier filf, hier mächt ber Baum, Schon mit Blättern geln und boll, Der des letzen Schummers Traum Freundlich bir umschatten soll. Schau ihn an, er ift so gerin, Nicht so such ihn umblich, Rothe Kosen ihn umblich, Bon ber Meinfullt acköwellt.

Weldy ein Schimmer! weld ein Duft! Jorde, wie der Worgen Kingt, Wie der Aufal unten ruit! Wie die Lerche oben fingt! Und dies Lerche rofenrofh, Diese Wonne liederreich, Wate graulich, und der Tod Jotte hier fein duften Reich?

Rein, ihr Rofen, nein, du Yaum, Der mich einst umsäuselen wird, Rein, du Böglein, das ben Tranm Diefes Schlafes einst umschwirt, Rein, ihr Maciensstiften ins, Rein, ihr Maciensstiften ins, Die ihr mit den Blumen fol't, dier blüt wieder Paradies Das nicht Erum noch gluth umtof't.

Bachfe benn, bu griner Baum, Bachiet, Rojen, jum Gebuich,

Mit bem bollen Frufilingstraum Duftet um mein Bette frifch; Liebe, hute bieles Grab, Offfnung, winde brum bein Grun, Und fo laft mich balb binab In bie fel'ge Stille flieb'n.

Noch Jahrelang spricht Arnbt gerne von Tod und Grab, aber dem suchtbaren Leichenaden: Ton: hinad, hinad hinanter binweg! ruft er "im Trost am Grabe (1837)" sein Rein! entgegen und jaucht mit den Geisten: Jinauf! hinauf!

Die Lerche bittet er in einem andern Gebichte, ibn gu feinen Lieben binauf gu tragen, Die nun oben felig feien.

Sa, er fommt auf seinen verlornen Anaden immer und gerne gurüd. So im "Traum 1837" und besonderd in seinem "Gestüt 1836", wo er den allerstöchsten Aleinen wieder geschaut bat; dann in feinem "Gespräch mit dem Stern" abnt er den Liebesstraßt von seinem Gelieben, und im "Geisterbuch 1837" glaubt er sogar, ibn stütten zu böten.

Ginen tiefen Blid in ben Seelenguftand Arnot's gemahrt uns bas ergreifenbe Gebicht: Deine Grablegung 1839:

Bann ich gestorben, schlagt ben schwarzen Mantel Um meinen morschen Leib, wie er verschiffen. 3hr wißt, warum: die Gunde, die Karantes, Hat mich in grüner Jugend scharf gebiffen.

Drum mußt' ich taumelnd in dem tollen Tange Das Leben heißt, durch bofe Irren ichweifen, Am Becher wilder Luft, am bunten Kranze Der Thorheit wie an Blumen mich bergreifen.

Wie follt' ich anders benn vor Gott erscheinen Am jungsten Zag als trauernd und zerriffen? Ach, mein Gefolg, mein Engel, der wird weinen Und mein Bertrauter zagen, mein Gewissen.

So fprach ich. Und mein Töchterlein, bas feine, Bifcht aus ben Augen fich bie hellen Bahren:

"D Bater, biefe Farben find nicht beine; "Bie tommft bu auf bie alten Beibenmahren?

"Ich weiß es beffer, wie wir bann bich Keiben: "Dein Leichentuch muß grun fein, und ein rothes "Dera auf bein hera genabt; benn bieje beiben, "Das Grun und Roth verfünden nichts Gebroftes.

"Die frohen Chriftenfarben follst bu nehmen "Mit geitnem Christenglauben in die Trob, "Bas spiesst but so mit wüsten Sebenschenen, "Berzertt durch Graun der dustern Nachtgeberde?"

So winkte mich das Kind zur himmelspforte Jurid, zurud zum Grün, zum grünen hoffen, Jurid zum Roth, zu bem, deß Wunden offen Geblutet an bem Kreuz, zum Liebeshorte.

Drum, wenn ich flerbe, follt ihr grun mich Lieiben, Ein rothes herz mir nabu auf herzensftelle: Grun ift das Bort vom Chrift, und roth die Welle, Die eine schwarze Welt gesühnt durch Leiben.

## II.

## Bon 1840-1859.

Durch die Gebichte "Balbluft," "Geistesmahnung," "Frühling im Alter" geft, wieder ein Ton ber Freude, so daß Arnbt in dem Allein" auskusen kann: Mit Gott und Liede bleibt tein Mensch allein, und in "Unferbichheit": Richts stiet, was wirtlich gut und göttlich war, und eudlich "tm Traum" die berrlichen Schlußverse:

Gott Heill es mag eh'r wohl das Wunder gescheh'n, Daß jegelnde Schiffe die Alpen auf geh'n, Daß Winder von Schwertsieben bluten, Als daß Sott läßt die Lapfern und Guten.

Das "heimweh nach Rügen" tann er leiber nicht mehr fiillen, barum gruft er bas Giland, lieb und grun, aus ber Ferne und

municht ibm, bag es unter bem beften Sterne bes himmels ewig bluben moge.

In des "Sangers Herrlichleit" bebt er hervor, daß nur das bestehen tonne, was Schwert und Lied gebaut; alle andere Macht versinke mit Staub zu Staub.

"Die brei Gesellen" find Rage, hahn und hund. Sie find für und als Welt und Menichenbild bingestellt, und ber ift selfg, wer die Gottesschrift aus allen Wesen lesen und fich Bild und Gleichnif barauls zu nehmen weiß.

Dem "Duffelborfer Rarneval" gibt er feinen Lebensfpruch als Lehre: Froh gelebt beißt froh gestorben.

Den "Frommlern," die Goethe und Schiller ichmalen, ruft er unter andern folgende Strophe gu:

Schmalt mir Goethen nicht und Schiller, Ihr, bes engen Eifers heiß, Alle eure Jammertriller Beb' ich gern für Solche breis.

Besonberd liebt' er als Greis bas Reden mit Blumen, mit bem Frühling, mit bem Walbe und ben Boglein.

Bur "hochzeit" eines Paares führt er ben froblichen Lutherflang an und burch:

> Ber nicht liebt Beib Bein und Gefang, Der bleibt ein Rarr fein Lebenlang.

In "Ropf und herz" ftellt fich Arnbt betlommen zwischen Beibe, und bittet Gott im Simmel belfen zu wollen, bag fich beibe vertragen.

Daß bas Leben tein Lenggefäufel fei, fondern einen vollen Dann in voller Wehr verlange, fagt er in bem "ungleichen Lebensichtit."

Gegen die Listen und Kunste der Fortuna gibt es nur einen Schirm, nämlich: ins Stille und Kleine das Leben zusammenzuziehn. Das ist die "Lebenslebre an einen Jungling."

In bem "guten Rath" beißt es unter anbern:

Riopf' tüchtig auf die eigne Bruft, Auf faliche Furcht und faliche Luft; Stäub alle Erbenlufte aus So öffnet fich bas himmelshaus. Alehnliches spricht er in noch brei andern Gebichten an X ze. aus. Da ruft er zu bem Einen: Sinein ins eigne haus! bann: Rief in bich binein! Fortuna wird fich bem Staten beugen! und endlich: Dem Rubnen verwestelt ein Krang.

In bem "Breis ber Ginfalt" fagt Arnbt:

Sei einfältig, das heißt klug! Sei einfältig, das heißt wahr! Sei einfältig, du bift hell! Sei einfältig, du bift reich!

Auch begegnen wir noch einem "Trinfliebe" ju Arnbt's neun und siebengigtem Geburtstage: Schefft ein und reicht mit ben Pofal ze. — Er gebent barin berginigen, bie mit ibm gelämpt und gejubelt haben. Sie rufen ibm ju: Bleib der Freuben Meister! Er preist! Gott, ber ibm ein Gerz ohne hab und harm gegeben und bringt zuleht ein zweie, ja ein dreisaches hoch der Königin der Erde: ber Liebe.

Im "Bauntonig" ergablt er bessen Mabr, und endigt mit ber Lehre: Den, ber vor'm Leng ben Fruhling macht, ben jagt ftets Acht und Aberacht.

Einige ber leşten Gebickte seines Lebens sub von Jume. So 3. B. die "spajierenden Gedanken" das "Donnergemurmel." Das erste Gebicks schieden mit dem Mahnrul: Set muthigl und das zweite: Ich dulte mich selbst trage den Schalt und den Get. Und so derste der im "Frisch in "Frisch in "Frisch der Weben bestellt und Regeln, und er meint, wenn es ans Abwiegen von Schrez und Schmerz somme, so müsse er sich sagen überwog der Schrez.

So schließet seinen langen Reim Der Greis von längst verhielten Scherzen, Bon Blumendust und Maienschein, Und geht sill in sein stilles Heim.

"Bieberichein ber Bergangenheit. 1856."

F.

Mehrenlese auß ben 154 fliegenden Erinnerungs: blatt den,

Diese Bentspride und Erinnerungsblätter bilden den Schluß einer Gedichte. Sie erinneru unwilltürlich an die Geethe'schen Sprache ich, die man ja immer so gern zur hand nimmt. Arndt ist ein Meister in Kurze und Schärse und liebt das Salz.

1.

Mert auf! Menichen follft bu nicht fragen, Bas du fein sollft und was du bift, Der Allerhöchste nur tann's dir fagen, Gott nur frage, er weiß, was du bift.

2.

Sell Geficht bei bojen Dingen Und bei frohen fill und ernft — Und gar Biel wirft bu bollbringen, Wenn bu bies bei Zeiten lernft.

3

Bei dem Schwanze fängt nicht an, Wer des Dinges Ropf will faffen; Wer nach oben will als Mann, Muß das Kriechen unten laffen.

4,

Rlopf' immer frifch nur an bie linte Bruft, Die weiß Geheimniß, was nur Gott gewußt.

5.

Hier steh' ich zwischen Soll und Muß Gleich einem Wilbe vor dem Schuß. Sprich, wie gelang' ich hier zum Schluß? Ei! mache dir das Soll zum Muß.

в.

Ein Bort ein Wort, ein Mann ein Mann! Das muß als beutiche Lojung klingen. Wer ba nicht wantet ab und an, Kann alle Höllenteufel zwingen.

7.

Wills bu in Gottes Spiegel ichauen, Schau in die Seele reiner Frauen, Ihn alter Spinmel Glaug ist dein; Doch hat der Spiegel Brüch' und Fleden, Dann flich' wie vor dem Schred der Schreden, Er Pieget Sollengaberfelden

0

Du findest Scinic auf dem Weg lind Waster leigt nicht durchzuvaten. Gedust! nimm Steine, bau' den Sieg, So wird dein llebergang gerathen; Dach magst du dig mit jedem Sein, Wit jedem Waster ket nis Aresten, So werden Telpel dich beichrei'n lind Narren dich alls Merken belfässen.

9.

3ch bente, darum bin ich, Und werbe ewig benten. Der Spruch ist fein und sinnig; 3ch tann dir bessern chenken: 3ch liebe, Lieb' ist Soune, Die nimmer tann verglüßen: Drum werb' in Himmelswonne 3ch ewig glißen und blüben.

10.

Ad, was wie Menschen Alles wissen, Seit Abam in den Apfel biß! Je mehr wir lernen, grübeln, wissen, Des mehr wird Alles ungewiß. O mir ben hellen Kinderglauben! Den himmelsblid vom Paradies! Und aller Philosophen Sauben Und Bart' und Mantel feb' ich preis.

### 11.

Du wilft ein Zeichen. Ninm es hier, Ein Siegeszeichen, Glüdeszeichen: Frisch brein! und siets gradaus mit dir! Und alle Schrägen milfen weichen. Denn glaube mir, daß sicht und sich sög Die Meisten seig und tiftig schleichen; Doch wer grad geft auf gradem Weg. Den milfen ball und Seufe weichen.

# 12.

Gutes wolle, Gutes mable! Und es wird bir mohl ergeb'n.

#### 13.

Bleib' bu in beinem Revier, Ich bleib' in bem meinen. Jeber manble feinen Weg, Wie ihm bie Sterne icheinen.

#### 14.

Wolle Gutes, bedürfe wenig, Und du bist des Lebens König. Glaube mir, das Leben sieht dich draus an, Berneiget sich und ruft: ein Mann!

#### 15.

Ein Tropfen bift bu in ber Zeit. Bergiß das nicht, doch fei fein Tropf. Die Schnede fieht und Tricht nicht weit, Doch recht sie nie nach Schmut den Kopf, kriche Blumen luch sie und grünes Gras Und hellen Frühlingssonnenschein. Thu auch so, Mentich, und mere dir das: Aur so wird alles Schöne beim.

16.

Wolle Eines, woll es ganz. Bupfe nicht an Stüdey bes Stüdes, Und du pfüdft ben vollen Kranz, Kranz bes Muthes, Kranz bes Stüdes.

17.

Hofe' eine alte Hobel: hit vom Bogelfchuabel Dut bem Begelfchuabel Du bem Begelfchuabel Du ben Brendenangesicht, Das aus seinner giftel spricht, Bor ben ischafen Walensplien, Worin tausend Rußtunder sitzen Schafel, dent' babei, Golder ist nur ihm sebh getren.

18.

Auch vor glatten Katerflirnen Mit dem bieglamen Genide Und dem bieglamen Genide Die in laufchenden Schirnen Lug und Erug plsommen gwirnen. hit' bich! Teeu ift nie bort gang: hinter joldem blanten Glang: Stedt ber gange Katenschwang.

19.

Wem foll ich trauen? worauf foll ich bauen? Traue! boch baue auf Wenfchen nicht. Rur auf ben Ewigen follft du bauen: Gott allein hält, was er verspricht.

20.

Subjerehundsnofe und Subnerhundschritt, Dieter imm auf die Reife nicht mit, in. Spill bich von allem, was schwaftest und schlängeft: Daß von Beilden und Schlänger follt weichen, dat nicht umsonst dem Gnget die Zeichen Deutlich und freundlich die borber geenget.

21.

Trobe nicht auf beine Iftigfeit, Amf deinen flotjen, festen Sinn, Der Teusfel hat große Liftigfeit, Und öfft die Klügften ber und hin. Ach! Nendfenders und Venchsenmuth Sie werden leicht von ihm zu Spott; Aur Eine Bahef fich bier aut. Und diese heißt Gebet zu Gott. Zu diesen greif in beiner Noch Und rufte: Licht des höchsen Lichts! Dann funkties auf wie Worgenroth, Und Vander und Eug stiech in ihr Richts

22.

Freiheit ein ftolges Wort ju jeder Frift; Doch, wann bu's nennft, flopf an, ob bu ein Freier bift.

Daft bu in bir ben Stlaven nicht gebanbigt, So wird bas Stolzefte burch bich nur verelenbigt. Es brulen Biele unter Lowenmannen, Die feige Affen find und schleichende Shanen.

23.

Alle Grazien und Mufen Hat, wer Gott trägt in dem Bufen. Himmelauf und himmelein Wird sein Erdenwandeln sein.

24.

Bann's Abba! lieber Bater! in bir ruft, mein Kind, O dann durchsaucht bich rechter himmelsvind. Du ternst in filler Demuth nur versche'n, Bober die rechten Gottessauche web'n.

25.

~~~~

Mensch, bu wirst von dem Gottesschemen Richts in bein Zenseits mit dir nehmen, Als was dir vom Gottesbild übrig ift. Bedenke das wohl, mein frommer Christ.

## XXXIII.

# Die letten Lebensjahre und der Cod.

"Nöes ich gefungen und geftungen hobe, Bofür die Getiften des Land dertont, Klingt durch mein Mentdreit ger hell hinds jum Erobe, Klingt wohl vum boll als feigter Lippenlaut." "Getifter fängt und hält und becht kein Grab."

Arndt.

Nach Arnbi's Midlehr aus Frantsurt erscholl bie Kunde, das ber Dichter Gottsrieb Kintel in Baben in die Hände best preußijeden Geeres gefallen sei. Arnbt theitte ben politischen Standpuntt Kintel's gar nicht, ja, hatte benselben sogar bekämpst, aber es graute ihn, wenn Preußen ebenso wie Oesterreich mit den Unglädstichen verfahren würde. Alls nun in Bezug auf Kintel eine Bittsfarist an ben Pringen von Breußen verschi wurde, war Arnbi der Erste, der seinen Namen darunter seste. Auch schrieb er an den General von der Gröben, doch ja nicht durch Kriegsgerichte preußisches Blut vergießen zu lassen.

Besonbers schmerzlich war sie ihn das schmachvolle sonde des Arampies gegen Odnemart, und noch schmerzlicher, das Deutsschafdands beste Söhne keinen Plas auf deutlicher Erbe sinden konnten, und tampie und glüde und laudverlassen nach Brafilien bettelnd durch be Länder kreichen musten (1850). Da erinnet et an das Jahr 1780, in welchem deutssch gürften ihre Unterthanen verlausten und der Höchter Schubart, der Assensia ihr eines keine glich gegen der bei bei gang: "Auf, auf, ihr Andere und sein der fant, der Albeiten deutschaf ihr der und felt fant, der Albeitensdag is de lied.

Dieser neue Jammer will ihm schier bas herz brechen, und er sieht sich nach einem Belfer und Racher um, "solche grimme Schmach zu rächen." Doch balb tröstet er sich mit bem Aufblid zu Gott, ber ihn beten, glauben, lieben, hoffen geleht und ber endlich letzes Uttielt sprechen werbe. Eines ber tieserregenbsten Gebichte Arnbi's in Beziehung auf ben ichiedwig ebilkeinischen Kaumpi ilt: Der sterbenbe foliedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-schiedwig-

Bei ben spätern Bittgefuchen um Gaben für Schleswig . Hoftein fehlte ber Name Arnbt nie, und noch im Jahre 1857 last er ben Geift bes Schleswiger Rarl Bollertfen sprechen :

Streut Blumen, vergießt nicht Thranen, Doch auch: Bergeffet nicht bie Danen.

Run, die Danen find 1864 nicht vergeffen worben, und Schleswig-holftein ift von ihrem Joch befreit.

In viefer trüben politischen Zeit, in der man, wie er 1851 schreibt, zuweilen verzweischen und in Jiadem zersließen misste, wenn am mit und durch Gehistum nicht beten gelernt hötlte – verlebte Arnot eine stille häusliche Freude. Seine einzige Zochter Ranna vermaßtle sich mit Ernif Rigid in Riel. Da sehlte es nicht an Blumentkängen im elterlichen haufe zu Bonn, aber auch Arnot selbs sich ein Frauttkänzlein zum 20. April 1854. (Siehe Gedichfammung S. 594). Doch, seiderl erfreuten sich vie Ettern nicht lange wieder das geliebte Baar am Ossenber, Anna start nach langem Siechthum am 16. April 1860.

Troß ber in vieler Beziehung troßlofen und niederschlagenden unfanbe des Anterlandes verzweifelte Arnbt auch 1853 nie am Höckfiken, am Baterlandes Deis erheltet befenderts aus dem Prospett der "Germania" (Avenarius und Mendelssofin in Leipzigl). Arnbt pricht darin ein ermuthigendes Wort zu den Verzagten, und des hauptet, daß die jedige Zeit eine tapferere, fittlichere und also auch driftlich bessere Zeit jet, als die Jahre seinen Seinheit und Also auch driftlich bessere des ist die Lahre einen Kindheit und Jugend. Alle die Jahre des Allen der Verlagten verna er sich nicht selbs verstägt; Geist und Gedankten der

werden endlich das Asterland finden und schassen, welches in diesen jüngsten wieder vergeblich gesucht worden ist. Wit weiden noch viele Knäusserfause gemacht, wir werden noch viele Knäusserfause gemacht, wir werden noch viele Knäusser weben die lebendigste Schnsückt nach dem Schas, der gefunden werden soll, und sprechen abermals: state viam invenient. Dauert aus, Männert haltet selft! undes wirde und endlich ein Asterland werden und an eurem Gangesium beutscher Einheit und Gemeinsamkit werden bei spischen und an eurem Gangesium beutscher Einheit und Gemeinsamkit werden bei spischen und seinste nach kanne und Jünde der Diplomaten und die fein herrischen Geküst der Sintertiss und Sachtad zerschellen.

Arnot blieb bis in fein bobes Alter lörpertich raftig, und man ab ihn felten mit einem Stode, auf ben ein Greis sonft fich spittigen pflegt; er ging immer ichnell einber, als ob er noch viel zu besorgen und zu schaffen batte, und wirtlich, er hatte der Arbeiten noch immer genug, wietvohl er mit bem Jabre 1854 seine Borte-fungen schole.

Am 2. September 1856 wurde in Greistvald das breitundertjährige Jubesselb der Universität geseiert. Zu bieser Jesseier ward Krnbt in ehrendster Weise eingeladen. "Rein Gass," bies es "wird und willtommener sein, Keinen werden wir freudiger begrüßen." — Armbt fühlte sich aber an Geist und Leit zu solcher Freude nicht mehr gewachsen und lehnte die Einsabung ab, erfreut über die Ehren und Freuden, die man ihm zugedacht hatte.

An bem bort im Jahre 1856 errichteten Monument befindet fic Arnbt in spenber Stellung. Ueber die Bahl eines würdigen Gellvertetens der philosophischen Jauliat an biefem Wonument war man getheilter Ansicht; se sehte nicht an solchen, die bei diesem Ansicht und an biefem Orte einen andern Mann zu ehren far angemessene bielten; aber die Stimme ist nicht vernommen, die Arnbt bieser nicht sur währtig angesehn dätte.

So sist er benn, sagt Professon bereifen Buche: "Enst Moris Arnbt und die Universität Breifswald," an der Seite vos Aubenow-Densmals, auf dem wiften Plage der zu einem annet tigen Garten umgeschassen, unserer Universität gegenäber, der hort und Trup Deutschlands, segnend und machnend mit den Worten seines Abschiedsgrußes: Möge ber Rame Bommern als ber Name ber Tapferfeit, Reblichkeit und Treue ein unsterblicher Name sein!

Und, fahrt hoefer sort, wenn ihn Winters, schneebebedt, rechts und lints von den beiben Richschmen die schwarzen Naben umtreisen, dann scheint er sich umzuschauen, ein zweiter Barbarosi ein Koffhäuser, schüttelt sein Saupt und zwintert mit den Augen, doch darrt und barrt, flegesgewis, dem Frühling entgegen, besserz Zufunst.

Armb beschäftigte fich, wie wir gesehen haben, auch in bem leiten Jahrzehen jeines Lebens sortwahrend mit scriffsellerischen Arbeiten und noch manches Gebicht floß aus seiner Zeber. Wollte ibn die Webmuth des Alters überfallen, um bishte er, daß seine Lebenstage fich ties jum Abendickein dunkelten, so war den fein Zehmuth. Get mach Alles gut, und: Er balt die Bacht!

In Golge der Schrift: "Bandeungen und Bandelungen mit bem Reicksfreihern von Stein" trat eine neue Berfolgung, die lette seines Lebens, an ihn heran. Die Schrift wurde nämlich im Baiern mit Bessol belegt, weil in derelben ehrenrübtige Acustrumter gegen den verstordenen Marschall Fürsten von Brede und die baierischen Truppen enthalten seien. Die Anstagekammer des t. Appeliationsgerichtes der Pfalz wies den "Schriftseller Armbi" diese Neugerungen wegen vor das Schwurgericht, und der General-StaatsBroturator erstes einen Berdalburg für den 6. Dezember 1858 nach Jweibrücken, sowie einen Berhaltsbesch. Arndt wurde an dem genannten Tage in contumaciam zu wei Monaten Gessamhig, sunfig Wuben Geldburg, sowie in sämmliche Kosten verurtbeilt 21).

An bie Bekanntmachung bes Urtheils von Seiten bes GeneralsSchaals-Brotucators reigle bie "Alligemeine Zeitung" bie Bemerkung:
Abermals ist in ber Bekanntmachung ber Charakter als wieden ausgelassen, als wenn es sich um einen gewöhnlichen Literaten hanbelte. Der Professon Armbi ist indeh Ritter bes Verbienstorbens ber baierischen Krone (1841), und burje alss schon in bieser hinschte einema mehr Auchsteb verbienen, abgesehen von seinen übrigen Verbiensten um gang Deutschland.

Am- Tage ber Berurtheilung Arnbt's brachte man in Bonn bem allverehrten Mann einen glanzenben Fadelzug, und caffirte baburch gleichsam ben Spruch aus 3weibruden, ber zwei bentiche Manner (Arnbt und Stein) ju Uebelthatern stempeln wollte.

Chenfo glangvoll murbe ber furg barauf fallende neunzigfte Beburtstag Arnbt's gefeiert. Um zweiten Beibnachtstage bewegte fich ein recht ftattlicher Bug um bie Mittageftunbe gu ber Bobnung bes Gefeierten, poran bas Dufitcor bes fiebenten Sufaren-Regiments, bann bie Mitglieber bes Beteranen : Bereins und barauf bie Dit: alieber bes "Burgervereins gur Gintracht," fowie endlich eine große Ungabl anderer Theilnebmer, welche fich bem Ruge anschloffen. Bur Begludwunfdung batten fich auch ber Burgermeifter ber Stabt, fowie eine Deputation bes atabemifchen Genats eingefunden. Un ber Thur feines Saufes empfing fie Arnbt, in leichter Saustleibung mit entblogtem Salfe und Saupte. Geheimrath Brofeffor Dr. Gell brachte im Ramen bes Burgervereins feine Gludwuniche bar, und Major v. Salvigny im Ramen ber Beteranen. In gewohnter bieberer Beife, fichtlich gerührt über biefe Theilnahme bantte Arnbt, und foloß mit einem boch auf Deutschland, Breugen und speciell auf bie iconen Mbeinlande.

An den Jahresseinen ber genamnten Bereine fehlte Arnbt selten, und hunderte von Jeftgenoffen erfreuten und erbauten fich dann an feinen ternigen Neben. Dat bas Leben in Gemeinschaft und Liebe ben rechten Bruderbund flechte, hat Arnbt bem Bürgerverein zur Gintracht in einem iconen Liebe:

"Berein! bie Abendglode tonet" 2c. 2c.

zugerufen.

In erhöheter und allgemeiner Weise wurde aber der letzte Geburtstag Und't's, der 20. Dezember 1859, als er neunzig Jahre all geworden, gesseiert. Das fichtbende Jahr batte in Deutschand durch Napoleon III. Anschläge eine Bewegung bervorgerusen und so erstischte sich in beutschen Landen das Gebächnis an ben Mann, der weisland gegen den ersten Rapoleon und die Franzische sich geschieden und gelungen batte. Dazu tam die nationale SäcularFeier des Geburtstages von Schiller, am 11. November, die in Deutschland das Geschlächten des Geschlächten des

daß fic gang Teutschland um die Meihnachtszeit aufmachte, den Gedeutstäng Armbi's, des Sangers und Kämpfers für Deutschlands Macht, Freibeit und Einheit zu einem beutschen Racionalsselte zu machen. Und so geschah es. Aus allem Ländern Deutschlands lamen Geburtstags-Geschente, Woressen, Grautalainene an, io daß Bost und Lesgraph vollauf zu thun datten, um die massenheiten Kundgebungen des deutschen Nacional-Gesübls, sowie des Dantes an ihn zu besodern. Der Pring-Regent vom Breußen sandte ihm den rothen Noteroden zweiter Esassen ist sichenlauf; Sosin ernante ihn zum Ehrenbürger; Bertiner Bürger schenkten ihm die Maxmordüste seines granissselsen Stentiner Bürger schenkten ihm die Maxmordüste seines granisssen Stentiner Burger schenkten ihm die Maxmordüste seines granissen Stentiner Burger schenkten ihm and hest Gratulationen, und am Borabende des Festages und am Festage selbst erschalte vor seinem Jause sessitäte Must und das Lied: "Was is ibe de Beutschen Maxertand ?"

Das mar ju viel für das alte deutiche hees, Die Liebe Deutsche ands schien ihn erbrüden ju wolfen. Kein Bunder, daß Arnd's Blut im Hochgeschift sier alle ihm ervielene Liebe und Berehrung boch aufwallte. Im Gefühl des Dantes sing er nun an, auf die gablreichen Buschriften, Briefe, Gedichte zie. ze, guntworten. Das rieb ben alten Kämpfer und Sänger vollends auf.

lettes Wort von ihm: Laß mir die Augen zusallen! Balb darauf sielen sie ihm zu, und er verschied. Dies war am 29. Januar 1860 in der Mittagsstunde.

Am 1. Februar Rachmittags brei Uhr murbe bie Sulle bes Berftorbenen gum Friedhofe geleitet. Un ber Spipe bes Buges ging ein Dufit-Corps, an bas fic ber Beteranenverein ichloß, bann folaten bie Studirenden mit ihren fcmargumflorten Sabnen und Abgeis den. Un bie Stubirenben aus Bonn hatten fich viele von anbern Universitaten angeschloffen. Run folgte ein zweites Dufit - Corps, bann ber mit Grun und Blumen gegierte pierfpannige Leidenmagen. umgeben von Trauer-Maricallen, welche gleichmäßig aus ben Stubirenben ber funf Safultaten gemablt maren. Muf bem Sarge lag ein Lorbeerfrang. Sinter bem Leichenwagen gingen, begleitet von ben Beiftlichen, Die Gobne Arnbt's, (Rarl, Sigerich, Roberich, Leubolb), bann bie Brofefforen und Beamten ber Univerfitat, Die Df: figiere, bie Civilbeamten, an welche fich, unter bem Bortritt eines britten Dufit: Chores und unter ben ergreifenben Rlangen von Beets boven's Trauermarid, ein weiteres unabfebbares Gefolge anichloft. Ginen großern Leichenzug bat Bonn mohl nie gefeben, benn Jeber rechnete es fich gur Ebre, bem Bater Arnbt bas lette Beleit gu geben,

Um Grabe fang ein Mannerchor, begleitet von Blasinstrumenten brei Strophen von Urubt's Grabeslieb:

Beht nun bin und grabt mein Grab, Meinen Lauf hab' ich vollendet.

Hierauf hielt Pfarrer Dr. Wiesmann die Grabrede, in welcher er ber gerechten Trauer um den Berflorbenen in Begug auf seins Amilie, die Universität, die Stadt umb das Bacterland turge aber warme Worte verslieb, und die Worte der heiligen Schrift I Chron 18, 8 auf ihn anwandte: "Ich in mit dir gewesen, wo du himgegangen bist, und babe deine Feinde ausgerottet vor dir, und hot beir einen Ammen gemacht, wie die Großen auf Erden haben."

Rach beendigter Rebe fiel ber Sanger-Chor wieber ein, und fang bie zwei letten Strophen bes Grabliebes:

Beinet nicht, mein fußes Beil, Deinen Beiland hab' ich funden,

Und ich habe auch mein Theil In ben warmen herzenswunden, Boraus einft fein frommes Blut Floß ber gangen Belt zu Gut.

Beint nicht: mein Erlöfer lebt, hoch vom finftern Erbenftaube hell empor die hoffnung ichwebt Und ber himmelshelb, der Glaube, Und die ewige Liebe fpricht: Kind des Baters, gittre nicht!

### XXXIV.

# Derzeichniß der Schriften Arndt's.

Ueber die Freiheit der alten Republiken. Greifswald. Edhardt. 1800.

Bersuch einer Geschichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Rügen. Berlin. Realschulbuchbanblung. 1803.

Germanien und Europa, Altona. 1803.

Reisen burch einen Theil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frantreichs in ben Jahren 1798 und 1799. Bier Theile mit vier Kupfern von Gubig. Leipzig. Graff. 1804.

Der Stord und feine Familie. Gine Tragodie in brei Aufjugen nebst einer Zugabe. Dit einem Rupfer. Leipzig. Graff. 1804. Ibeen über die bochfte bistorische Ansicht ber Sprache. Rostod.

Stiller, 1805.

Reife burch Schweben im Jahre 1804. Bier Theile. Berlin. Lange. 1806.

Fragmente über Menschenbildung. Zwei Theile. 1805. Dritter Theil: Briese an Pfichibion, ober über weibliche Erziehung, 1819. Altona. Hammerich. Briefe an Freunde. Altona. Hammerich. 1806. (Herausgegeben 1810).

Einleitung zu hiftorifden Charafterschilderungen. Berlin. Realfculbuchhandlung. 1806.

Beift ber Beit. Erfter Theil. 1806.

Erinnerungen aus Schweben, enthaltend: Die Geister im Balbe, ein bramatisches Freubenfpiel, und Scipio bella Torre, ein Trauerspiel. Greiswald. 1808 und 1809. (Herausgegeben Berlin. Reimer. 1818.)

Geift ber Zeit. Zweiter Theil, London, Boofen, 1809. Zweite Auflage, 1813.

Der Golbaten Ratedismus, Betersburg, 1812.

Ratecismus für driftliche Solbaten. Berlin. Realfculbuchbanblung. 1813,

Katechismus fur ben beutschen Rriegs- und Behrmann, worin gelehrt wird, wie ein ein christlicher Behrmann fein und mit Gott in ben Streit geben soll. Breslau. Max u. Comp. 1813.

Rurze und wahrhaftige Erzählung von Bonapartes verberbliden Anfoldagen, von seinen Artiegen in Spanien und Ruhland, von ber Jerftörung seiner Heermacht und ber Bebeutung bes gegenwärtigen beutschen Artieges. 1813.

Die Glode ber Stunde in brei Bugen. Betersburg. 1812.

Historisches Taschenbuch für bas Jahr 1813 und 1814. Braun-schweig und Königsberg.

Un bie Breugen, 1813.

Entwurf ber Erziehung und Unterweifung eines Fürsten. Berlin. Realfdulbuchhandlung. 1813.

Bas bebeutet Landsturm und Landwehr? Leipzig. Rein. 1813. 3. Bwei Borte über die Entstehung und Bestimmung der deutschen

Legion. Leipzig. Rein. 1813. Geift ber Zeit. Dritter Theil. Zweite Auflage. London. Boo-

jep. 1813.

Das preußische Bolt und heer im Jahre 1813.

Ueber bas Berhaltniß Englands und Frankreichs zu Europa. 1813.

Ueber Bolishaß und ben Gebrauch einer fremben Sprache. 1813. Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. Leipzig. Rein. 1813.

Grundlinien einer beutichen Rriegsordnung, 1813.

Geschichte von Naposeon Bonaparte, wie er nach Rußland ging und wie er wieder tam. 1813.

Ueber funftige ftanbifche Berfaffungen in Deutschland. 1814. Fantafieen fur ein funftiges Deutschland. 1814. Ueber Sitte, Mobe und Kleibertracht. 1814.

Ein Wort über die Feier der Leipziger Schlacht. 1814. Roch ein Wort über die Franzosen und uns. 1814. Entwurf einer deutschen Gesellschaft. 1814.

Blid aus ber Beit in bie Beit. 1814.

Anfichten und Aussichten ber beutschen Geschichte. Erfter Theil. Leipzig. Rein. 1814.

Rriegslieder der Deutschen, Frankfurt. Körner, 1814. Friedrich August König von Sachsen und fein Bolt. 1814. Der Bachter, eine-Beitschrift. Drei Bande. Coln. Rommerstirden. 1815.—1817.

Das Bort pon 1815 über bie Frangofen. 1815.

Ueber den Bauernstand und seine Stellung im Staate. Berlin, Realfculbuchbandlung. 1815.

Ueber Breugens Rheinische Mart und über Bunbessestungen. 1815.

Lob beuticher Belben. Coln. 1815.

Bum Reuen Jahr. Coln. Rommerstirchen. 1816.

Geschichte ber Beranberungen ber bauerlichen Berhaltniffe in bem vormaligen Schwedischen Bommern und Rügen vom Jahre 1806 bis 1816. Berlin. Reimer. 1817.

Beift ber Beit. Bierter Theil. Berlin. Reimer. 1818.

Bom Bort und Rirchenlied. Bonn, Weber. 1819.

Ein Wort uber spiegung und Ergaltung ber gornen und ber Bauern im Sinne einer bobern b. h. menichlichen Gefetgebung. Schleswig. 1820.

Abgenothigtes Bort aus meiner Sache. Altenburg. 1821.

Rebenstunden. Leipzig. Hartinoch. 1826.

Christliches und Türtisches. Stuttgart. Gebr. Franth. 1828. Ginige Anmertungen zur Lanbertunde bes Protestantismus und ju Fr. v. Schlegel's Geschichte ber alten und neuen Literatur. 1828.

Die Frage über die Rieberlande und die Rheinlande. Leipzig. Meidmann. 1831.

Mehrere Ueberschriften nebst einer Zugabe zum Bendt'schen Musfenalmanach für 1832. Leipzig. Weidmann. 1831.

Belgien und was daran hangt. Leipzig. Weidmann. 1834. Leben eines evangelischen Predigers, des Ehristian Gottfried Ußmann zu hagen in Borpommern. Berlin, Dümmler. 1834.

Schwedische Geschichten unter Gustav dem Dritten, vorzüglich aber unter Gustav dem Bierten Abolph. Leipzig. Weidmann. 1839. Erinnerungen aus dem außern Leben. Mit dem Bildniffe bes

Berfaffers. Dritte Auflage. Leipzig. Weibmann, 1842.

Mahrchen und Jugenderinnerungen, Zwei Theile mit Rupfern. Berlin. Reimer, 1842 u. 1843. (Der erste Theil war in erster Auflage schon 1818 erschienen.)

Bersuch in vergleichender Bollergeschichte. Leipzig. Weidmann. 1842.

Das Turnwesen nebst einem Anhang, Leipzig, Weidmann, 1842. Die rheinischen ritterbürtigen Autonomen, Leipzig, Weidmann, 1844.

Manberungen aus und um Gobesberg, Bonn. Weber, 1844. Schriften für und an seine lieben Deutschen. Bier Theile. Leipzig. Weidmann. 1845—1855.

Grundgeset ber Natur von Diberot nebst einer Zugabe. Leipzig. Beibmann. 1846.

Nothgebrungener Bericht aus seinem Leben und aus und mit Urkunden der demagogischen und antidemagogischen Umtriebe. Zwei Theile. Leipzig. Weidmann. 1847.

Das verjüngte ober vielmehr zu verjüngende Deutschland. Ein Büchlein für den lieben Bürgers, und Bauers. Mann. Bonn. Marcus. 1848.

Reben und Gloffen. Leipzig. Beibmaun, 1848.

Bilber triegerischer Spiele und Borübungen. Bonn. Beber. 1848.

Blatter ber Erinnerung meistens um und aus ber Paulstirche in Frankfurt. Leipzig. Weidmann, 1849. Antlage einer Majestatsbeleidigung bes großen banischen Bolles

aus bem Jahre 1845. Leipzig. Weibmann. 1851.

Pro populo germanico. Berlin. Reimer. 1854.

Beiftliche Lieber. Berlin. Beibmann. 1855.

Bluthenlese aus Altem und Neuem. Leipzig. Brodhaus. 1857. Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreis herrn H. E. Fr. von Stein. Berlin. Weidmann. 1858.

Gebichte. Bollftanbige Sammlung. Berlin. Weidmann. 1860.

## Samilien - Nachrichten,

nach Arnbt's eigenhänbiger Schrift, erhalten burch bie Freundlichfeit seiner Gattin.

# Unfre Kinder. 58)

- 1) Rarl Morit Arnbt, geboren ben 16. Juni, fruh um fünf Uhr. 1801.
- Seine Hathen: a) feiu Großvater, der Pöchter Andwig Armb, damals zu Löbnig dei Barth, später zu Teantow bei Loig. d) fein Großvater Dr. Johann Quistorp, Professor ber Naturtunde ze. in Greisswate d) Frau Wittwe Eiermann, damals in Greisswatd wohnhaft.
  - 2) Karl Sigerich, geboren ben 18. Juni 1819, um 41/2 Uhr Rachmittag.
- Seine Bathen: a) frau Anna Schleiermacher, Prebigermitten ju Meß in Schleien. b) Karl Arnot, sein Obein, Domanenpächter ju Uhrte in Schreiborf in Bommern. c) Friedrich Gichorn, Geft, Legationstath in Berlin. d) Dr. Schleiermacher in Berlin. e) General Graf Dohna, domals in Bonn. f) Graf Karl Gester, Königl. Geft, Mth. und Kammerherr ju Schmiedberg in Schleien. g) Staatsminitter Reichstreiberr vom Stein.
- 3) Lubwig Roberich, geboren ben 17. Juni 1821, um  $2^{1}/_{2}$  Uhr früh.

Bathen: a) Ludwig Arnot, Domanenpachter zu Trantow bei Lois. b) Profesor Dr. Rastner in Erlangen. c) Profesor G. Welder in Bonn. d) Prosessor. D. Welder in Freiburg. e) Buchhandler Reimer in Berlin. f) Frau Hasenclever, geb. Schloffer, in Remscheib. g) Professor Lude in Göttingen. h) Grafin Dohna, geb. Scharnhorft.

4) Gottfried Heinrich Leubold, geboren ben 27. Nov. 1822, Nachm. 31/2 Ubr.

Bathen: a) Frau Charlotte Nastow, geb. Arnbt, ju Buchholy bei Franzburg in Bommern. b) Professor Diekerweg in Bonn. c) Pf. Sad in Bonn. d) Professor Brandis in Bonn. e) Frau Negierungsrathin von Schenkenborf in Mannheim. f) Bastor Dantwardt zu Brerow auf bem Dars in Bommern.

5) Friedrich Hartmuth, geboren ben 26. Marg 1824, fruh um 2 Uhr.

Bathen: a) Oberst von füser in Saarsouis. b) Brofessor Dr. Schilbener in Greifwald. c) Apotheter Karl Schielermacher zu Schmieebetrg. d) Frau Medicinalrathin Mindischmann in Bonn. e) Dottorin Schietermacher in Berlin.

6) Guftav Wilibald, geboren ben 16. September 1825, Abends 61/2 Uhr.

Bathen: a) Serr Geh, Mth. Georg Jacobi in Miffelborf, dierr David Hafenciever in Benischeringkaufen. c) Herr Baus inspeltor Wiffenann in Bonn. d) Frau Justizathin hoffmann in Robelfeim bet Franssurt. c) Frau Griffin zu Dohna, geb. Scharmborft. f) Herr Oberstlieutenant von Scharmborft. g) Frau Oberstlieutenant von Scharmborft. g) Frau Oberstlieutenant von Bergebeim, geb. von der Linden in Bonn.

7) Ranna Wilhelmina Dorothea Mathilbis, geboren ben 22. April 1827, früh um 2 Uhr.

Bathen: a) Grafin Wilhelmina zu Limburg-Stirum. b) Frau Wilhelmina Reimer in Berlin. c) Frau Geb, Staatstathin Niebuhr in Bonn. d) Frau Superintendentin Charlotte Pistorius in Garz. e) Ober-Appellationsrath Leift in Köln. f) Ober-Landgerichtsrath Lehmann in Arier.

### Anmerkungen.

Die pier Infdriften auf bem Denfmal Arnbt's lauten :

## Crust Marita Arndt.

Der Ahein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte kelne Anechte.

#### Errichtet vom deutschen bolke MDCCCLXV.

1) Arubt fagt 1858 von fich, bag er von ber Natur einen vorzüg- lichen Orts., Namen- und Bablen-Sinn erhalten habe.

2) Ich wußte, schreibi Arnbt 1816, im vierzehnten Jahre noch teine fremte Bocabel und es ging nachfer doch. (Hoefer, Ernft Morit Arnbt und die Universität Greifswald. Berlin. Weidmann'iche Buchhandlung, 1863.)

3) Arnbt bezweifelt, baf bies Luther gefagt habe, bagegen fagt er felbft:

Billft bu Gott bie Scherze nehmen,

Rimmft bu fie ben Denichen auch.

4) Etwas Näheres von diesem Bruder, dem begabtesten Kinde seiner Mutter, steht in Arndt's Schristen für und an seine lieben Deutschen. Erfter Theil. 1845, so wie in XXIX. dieser Schrift.

6) 31 Schweben sind die Daslartar meiftens Maurer, Grabenzieter und Berumengisten i. I. m., und wanden in den fruckbaren Landschaften des Keichs umher. Dieje gebrauchen, wenn sie einem Brunnen groben wollen, soft immer eine Dasleruther, od aus einem bei ihren eingewuzstelten Wahn, wovan sie selbst glauben, od wegen einer anerkannten Küşkischei berieben, lasse ich dabingestelt. 3ch selbst hade vahrende inne Belugds bei einem Kreunde in der Rüsse Geschofens einer solchen Manipulation beigewohnt. Es sollte ein Brunnen gegraben werden, und ein Daslard spajerte mit seinen Anthyfon auf einer Wiele nabe am Daule umber. Er gogte von mehreren Bettlen gan geschimmt vorter, wie tief dort das Wasser feben würde suchges er aus der Bewegung seiner Ausse wissen wollt') und seine Angaben bestätigten fich den solgenden Zag zu unser aller Bervounderung durch den angewandten Erdodrer, welchen der Bestiger hoten ließ, obzleich der Dassart versichtet hater, es sie unmöhrt.

Arnot, bei Gelegenheit ber Erflarung bes Bortes "Safel" im Rheiuifden Mufeum. Zweiter Jahrgang 1828. Bonn bei E Beber.

- 6) Bas hier über die beiden Budilein: "Ueber die Freiheit ber alten Republiken" und "Ideen über die höchfte historische Ansicht ber Sprache" reserriet wurde, ift ber Schrift bes Projessors Soefer entnommen.
- 7) Auf ber Rudfeite bes Titels "Geift ber Zeit" fieht bas Motto: Natura hominibus laerymas dedit et loquelam, quibus distinguerentur a bruits. Theophrast. (Die Natur gab ben Mensichen Thränen und die Rede, sie von den Thieren zu untericheiben.)
- Arnbi's Geft ber Zeit I, fagt Sanffer im britten Banbe feiner eutiden Geichichte (1863), jeht gar Bielen ein verichollenes Buch, gehort jum Kröftigsten und Erweckungsreichten, was je eine beutiche feber geichrieben. Außer Beien und Sichte bar Niemand ben Bondpartismus, feine dbanonische Gwoult und feine Mittel berether und fchrier gezeichnet, als der Berfasse beises Buches, Niemand einderinglicher als er die Lebre gehreicht, das man ich nur besiegen sonne, wenn man ihn mit seinen eigenen Inflummenten befampt,
- 8) Außer dem Motto des ersen Theils trägt dieser Theil noch das josgende: Pergeret porro iro nee ultra inquireret sineretque sata in occulto esso. Livius. (Er soll nur weiter gehen und nicht weiter sorsøen, das Schickstallen Zufunst im Berborgenen falsen.)
  - 9) Der Staub ift bie Pomabe bes Belben, fagt Dofer.
- 10) Arnbt nennt fich ben Sancho Banfa biefes Biener Don Quigote, und hat wirtlich biefe Rolle oft übernehmen muffen.
- 11) Man lefe bie Gebichte zc. (1812) an Antonia Amalia, herzogin bon Burtemberg, fo wie an Elifabeth, Raiferin von Rufland.
- 12) Die Schrift, fagt Arnbt, ift in Stein's Sinn und Befehl ge-
  - 13) Siehe bas "Lieb bon Dornberg."
- 14) Arnbt hat bem General Chafot ein ichones Lieb ins Grab nachgefungen: "Das Lieb vom Chafot."
- 16) Rach Bert's leben bes Minifters Kreiheren von Stein, zweiter Band, waltet in bem Datum ein Zweifel ob, ba die ruffische Sollmadt, mit welcher Seien nach Königsberg reifete, aus Raczth auf ben 18. Januar lautete,

- 16) Diefes Buch ift zuerst in Königsberg gebracht worden, dann eiter wieder an verschiedenen Orten, mit lieinen geschicklichen Buldben, wie die Geschicklichen Buldben, wie die Geschickliche Buldben Buldben. 3ch habe, sogt Arndt, an diefem Buldbein Freude erlebt; es ist über gang Deutschland hingestigen und ohne mein Juthun in vielen taufend Abstrücken verriefflitigt worden.
  - 17) Das Motto dieses dritten Theiles ift: Natura hominibus 2c. 2c.
- 18) "Sondern nur noch tiefer in's Fleisch zieben," lefen wir bei Berty, mit bem Bufate, bag Stein, als er biese Worte ersahren, rubig sagte: "Laft ihn, er ift alt geworben."
- 19) Aus biefer Zeit ftammen bie beiben Lieber: "Deutsches Berg, verzage nicht" 2c. und ber "Freubenklang."
- 20) Roch etwas mehr von Gefiler fteht in ben "Wanderungen und Banbelungen mit bem Reichsfreiherrn von Stein."
- 21) Gine ichwebifche Rebensart, welche bie Beschäftigung mit ben Biffenichaften bezeichnet.
- 22) Diefer Spruch aus bem Buchlein ftammt von bem Turnvater Jahn.
  - 23) Siehe bas treffliche Bebicht: Gruß ber Beimath. 1817.
- 24) Diefe Lieber, welche Arnbt 1813, 1814 und 1815 auf feine Gelben gebichtet hat, gab er in Coln unter bem Titel beraus: Lob beutscher helben. Coln. 1815.
- 25) Schlufftrophe aus bem Bunbesliebe: "Sind wir vereint gur guten Stunbe." 2c. 2c.
- 26) Bunn ein mit fruchtbaren Angern, Biefen und Baffern gefegneter Plat.
  - 27) Bert. Fünfter Banb.
  - 28) Das Motto biefes Theiles ift: Natura. 2c. 2c. 29) Berts. Fünfter Banb.
  - 30) Bert. Sechster Banb.
  - 31) Rach Berts erzählt.
  - 31) Rach Bert erzählt.
- 82) heransgegeben von B. G. Niebuhr und Ch. A. Brandis. Zweiter Jahrgang. Bonn, bei E. Beber. 1828.
- 33) Als Stien biefe Schrift erhicht, da ward sim das hert friigh, Beatreffligh [pertick] "Konfert er zur Annund. "Da führ ber Schlacht zuf des allen Stalden frätzig, geschichtlich, wahr, beledend, aufregend. Lasfen Sie das fausfend Exemplare für zwei Sex. vertaufen durch verkeren. Ist wie der Lerdusch durch den Serteger. 3ch will den Ausfall an den Seifstssten ihm erichen."
- 34) Schlegel hatte fich in bem genannten Musenalmanach unter Anbern gegen Arnbt geaußert:

Dein patriot'ider Schnapps, amar fragend in ber Reble,

Fand bamals Abfat noch bei mancher burft'gen Seele -

Doch jeht verlangt man eblere Betrante,

- Richt Fusel aus ber Bauern-Bucherschenke. 35) Der lette Sat ift jum Motto bes Buches genommen worben.
- 36) Erinnerungen aus bem außern Leben. Mit bem Bilbniffe bes Berfaffers. Beibmann'iche Buchhanblung. Berlin, 1839—1842.
  - 37) Anguft Bilhelm bon Schlegel.
- 38) Reibthardt von Gneisenau mar am 27. October 1760 geboren. Siehe Berts.
  - 39) Giebe Rapitel IL.
  - 40) Arnot mar bamals 78 Jahre alt.
- 41) Bekanntlich hat König Friedrich Bilhelm IV. Die Bahl nicht angenommen.
- 42) Der Brief Arnbt's an ben Ronig und bie Antwort besfelben find nach bem Tobe Arnbt's veröffentlicht worben.
- 43) In bas Jahr 1848 fallt auch bie Schrift: Bilber friegerischer Spiele und Borübungen. Bonn. E. Beber 1848. Siebe XIX.
  - 44) Ich werbe fein, ber ich gewefen, und leben, wie ich gelebt. 45) Geftorben ben 5. Dezember 1860.
- 46) Perty theift im sechsten Bande seiner Biographie vom Stein solgende Unterhaltung zwischen dem Lendrach von Bobelschwing und Betin aus dem Jahre 1831 mit: "Ich halfe die Franzselen." sogte Beite, "Joweit es christlich ertaubt ift zu hassen, des beitst, ich wollte, daß sie alle der Zeufe botte." Mit Modelschwingen Ernderung, bies sie ein etwos vorig gehende christliche Lieuwa, entgegnete Stein: "Mag sein; ich kann mir nicht beifen."
  - 47) Alles frifche Leben geht luftig berum, fagt Arnbt.
- 48) Riopfiod fagte von Rouget de Liste, bem Berfaffer der Marfeiller hunne, er fei ein gefahrlicher Mann; er habe fünfzig taufend Deutsche erschlagen. Was tann man von Arndt fagen ?
- 49) Die Melobie hatte Zeiter für Jahn componirt, und "es vöter un mulichen," jagt Sahn, "don in ben fleberfohgeru neben ber ight üblichen Reicharbl'ichen Melobie auch die ültere von Zeiter beibehalten wirde. Schon ber Geschätzte wogen und weil das Lied in den Kriegsjabren alls geitugen wurde."
- 50) Diefe Lieber hat Arnbt auch im Jahre 1855 unter bem Titel: "Geiftliche Lieber" herausgegeben. Beibmann'iche Buchhanblung. Berlin.
  - 51) Urnbt ergablt in ben "Banberungen ac." Folgenbes: "Stein

ift einen Tag gum Mittageffen auf bem Lanbhaufe feines Bantere Detler und Romp. Als fie eben bei'm Raffetifch figen, fahrt ein prachtiger Bagen por und ber Baierifche Relbmarichall Graf Brebe lakt fich melben. Bei biefem Ton fpringt Stein auf, öffnet bie Thur und ruft feinen Leuten fogleich angufpannen. Detlers wollten ihn halten, aber er eilt hinaus, fagend: "Dit einem folden verfluchten Rauber fite ich nicht in bemfelben Bimmer." Er laft ben Baier an fich borübergeben und fahrt fort. Diefer Born gegen Brebe hatte noch feinen befonbern Saten. Bor allen beutichen Truppen unter frangofifdem Rommanbo hatten in Norbbeutichland bie Baiern und bie Darmftabter burch Robbeit, Buchtlofigfeit und Blunberungsfucht ben ichlechteften Ruf binter fich gelaffen. Brebe marb mohl mit Recht befculbigt, ben Geinigen nicht nur Bieles nachgefeben, fonbern ihnen auch felbft bas bofefte Beifpiel gegeben zu haben. Bei einem folden Beifviel batte ibn nun Stein erfaßt und zwar recht tuchtig angefaßt. Wrebe mar in Schlof Dels in Schlefien einquartirt, im Schloffe bes Bergogs von Braunfdweig. Sier hatte er es gang bent gierig unverfchamten frangofifchen Raubern nachgemacht, ben Soult, Maffena und ihresgleichen, welche bas Gilber (Löffel Teller), womit fie von ihren Birthen bedient wurden, nach ber Tafel gewöhnlich einpaden und mit ihrem Gepad manbern ließen. Go hatte Wrebe in Dels gang nach frangofifcher Marichallsweise bei feinem Abauge alles bergogliche Schloffilber mit au feinem Relbgepack legen laffen. Der arme Schloftvogt hatte bem nicht wehren gefonnt, hatte aber, bamit er felbft nicht fur ben Rauber und Dieb bes bergoglichen Silberichates gehalten mirbe, ben Marichall um einen Schein gebeten, baf er in Rraft bes Rriegsbefehls es fich habe ausliefern laffen. Und wirflich batte ber Relbmarichall ihm ben genau fpecificirten borgelegten Schein bei feinem Abmarich in einfältiger, beutscher Ueberraschung unteridrieben. Diefes Bapierden mar nun im Sahr 1813 Stein's Sanben übergeben und Wrebe hatte ben Werth bes Raubs im folgenben Jahre mit einer hubiden Summe Belb gurudgablen muffen."

52) Brofeffor Bober gehörte 1817 Bur Deputation ber Berliner Turnaefellicaft, Die Arnbt ben filbernen Becher überreichte.

53) Karl ift Oberforsmeister in Trier; Sigerich und Leubold wohnen bei der Mutter; Woderich ift Mittebacteur der Kölnischen Zeitung; Sartmuth ift in Amerika. Wilfbald flarb am 26. Juni 1834, und Ranna am 16. April 1860.



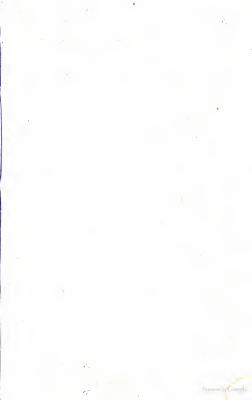





